



9

# Volkslieder und Komanzen

der

# Spanier

im Versmasse des Originals verdeutscht

durch

Emanuel Geibel.



Berlin.

Verlag von Alexander Duncker,

Königl. Hofbuchhändler.

1843.

D. 1500

CARRELLA VI

1/63//

# Ferdinand Freiligrath

dem Dichter und Uebersetzer

gewidmet.



# Inhalt.

# Lieder.

|                                   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Von dem Rosenbusch, o Mutter      |   | • |   |   |   | 3     |
| D wie lieblich ist das Mädchen    |   |   |   |   |   | 4     |
| Dereinst, dereinst                | • |   |   |   | ۰ | 5     |
| Tief im Herzen trag' ich Pein .   |   |   |   |   |   | 6     |
| Schäumend floß der Bach           |   |   |   |   |   | 7     |
| Weh, wie zornig ist bas Mädchen   |   |   |   |   |   | 9     |
| Horch, im Winde fäuseln sacht .   |   |   |   |   |   | 10    |
| Alle gingen, Herz, zur Ruh        |   |   |   |   |   | 11    |
| Usso lieb' ich euch, Geliebte .   |   |   |   |   |   | 12    |
| In dem Garten sprießt die Rose    |   |   | • |   |   | 13    |
| Seltsam ist Juana's Weise         |   |   |   |   |   | 14    |
| Meine Seel' in Schmerz befangen   |   |   |   |   |   | 16    |
| Bedeckt mich mit Blumen           |   |   |   |   |   | 17    |
| Es zankt mit Juanilla             |   |   |   |   |   | 18    |
| Last die Fluren tiefer grünen .   |   |   |   |   | • | 22    |
| Dunkler Lichtglanz, blinder Blick |   |   |   |   |   | 24    |
| Ach, ein zwiefach bittres Leiden  |   |   |   |   |   | 25    |
| Klinge, klinge, mein Pandero .    |   |   |   | • |   | 26    |
| Hirtinn bu auf grüner Weibe .     |   |   |   |   |   | 27    |
| Wohl mit Seufzern ruf' ich        |   |   |   |   |   | 29    |

|                                      | ,     |   |  | Seite      |
|--------------------------------------|-------|---|--|------------|
| Komm' o Tod von Nacht umgeben .      |       |   |  | 31         |
| Wann erscheint der Morgen            |       |   |  | 32         |
| Haft einsam mich verlassen           |       |   |  | 33         |
| Und schläfst du, mein Mädchen        |       |   |  | 34         |
| Um Ufer des Flusses                  |       |   |  | 35         |
| Laßt frei mir die Seele              |       |   |  | 37         |
| Wohl aus hartem Felsgestein          |       | • |  | 39         |
| Flutenreicher Ebro                   |       |   |  | 40         |
| Spanische Galeeren ,                 |       |   |  | 42         |
| Das schwarzbraune Mädel              |       |   |  | 44         |
| Geh, Geliebter, geh jett             |       |   |  | 47         |
| Blaue Augen hat das Mädchen          |       |   |  | 49         |
| Es singt der müde Wandrer auf der S  | Reise |   |  | 50         |
| Von der Messe kommt das Mädchen .    |       |   |  | 52         |
| Das reizendste Mädchen               |       |   |  | 54         |
| Hoch, hoch find die Berge            |       |   |  | 57         |
| Nelken wind' ich und Jasmin          |       |   |  | 58         |
| Funfzehnjähriges Mädchen             |       |   |  | <b>5</b> 9 |
| Wer sein holdes Lieb verloren        |       |   |  | 61         |
| Mögen alle bösen Zungen              |       |   |  | 62         |
| Unter ben Bäumen, unter ben Bäumer   | a     |   |  | 64         |
| Daß du stehst in Liebesglut          |       |   |  | 65         |
| Wer von Freude nie gewußt            |       |   |  | 66         |
| Mütterchen, ein Ritter               |       |   |  | 67         |
| Es weinte das Mädchen                |       |   |  | 71         |
| Komm, Geliebter, komm gegangen .     |       |   |  | 73         |
| Diesem schmucken Nitter, Mutter,     |       |   |  | 75         |
| Lernt, ihr Blumen, lernt von mir     |       |   |  | 77         |
| Warum schweigt ihr doch, Herr Nitter |       |   |  | 79         |

|                                            |   | 4 | Seite      |
|--------------------------------------------|---|---|------------|
| Wer that deinem Füßlein weh                |   |   | 82         |
| Seguidillas                                |   |   | 84         |
| Zigeunerliedchen                           |   |   | 89         |
|                                            |   |   |            |
|                                            |   |   |            |
|                                            |   |   |            |
| <b></b>                                    |   |   |            |
| Romanzen.                                  |   |   |            |
|                                            |   |   |            |
| Banana nan Dan Tuillan                     |   |   | 97         |
| Romanze von Don Tristan                    | • | • | 99         |
| Romanze von Lanzarote                      | • | • | 101        |
| Romanze vom Infanten Rächer                | • | • | 101        |
| Romanze vom Grafen Lombardo                | • | • | 104        |
| g                                          | • | • | 100        |
| Romanze von Rosenblüte                     | • | • | 110        |
| Nomanze vom König Rodrigo                  | • | • | 112        |
| Romanze von den Infanten von Lara          | • | • | 112        |
| Andere Romanze von den Infanten von Lara . | • | • | 120        |
| Romanze von Mudarra                        | • | • | 120        |
| Romanze von König Pedro dem Grausamen      | • | • | 125        |
| Romanze von Don Alonso dem Getreuen        | • |   | 127        |
| Romanze vom König Don Juan                 | • | • | 131        |
| Romanze von der Stadt Neapel               | • | • | 132        |
| Romanze von Don Farardo                    | • | • | 133        |
| Romanze von Moriana und Galvan             | • | • |            |
| Romanze vom Grafen Benalmenique            | • | • | 136<br>138 |
| Romanze vom Nenegaten                      | • | • | 140        |
| Romanze von der Zerstörung von Baëza       | • | • | 140        |

|           |      |       |       |        |        |       |      |      |     |   |  | ( |
|-----------|------|-------|-------|--------|--------|-------|------|------|-----|---|--|---|
| Romanze   | von  | Doi   | ına   | Beat   | riz .  |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | der   | Rac   | he do  | 28 G1  | rafer | ì    |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | der   | fris  | then ! | Rose   |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | Espi  | nelo  |        |        |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | der   | Rör   | nigsto | chter  |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | Cata  | llina |        |        | •     |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | vom  | Gr    | afen  | Arn    | aldos  |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | der ' | Zun   | igfrai | i am   | Me    | ere  | sstr | ant | , |  |   |
| Romanze   | vom  | Her   | zog   | von    | Brag   | anzo  | t    |      |     |   |  |   |
| Romanze   | vom  | Rön   | ig I  | Don    | Seba   | stian | 1    |      |     | • |  |   |
| Romanze   | von  | der   | Ein   | nahm   | ie voi | n (A) | lhai | ma   |     |   |  |   |
| Romanze   | pom  | blut  | igen  | i Str  | ome    |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | Gazi  | ıl u  | nd Z   | aida   |       | :    |      |     |   |  |   |
| Andere R  | oman | ze v  | on (  | Gazu   | l und  | Зa    | ída  |      |     |   |  |   |
| Romanze   | von  | der   | betr  | ogene  | n In   | fant  | inn  |      |     |   |  |   |
| Verwünsch | ung  |       |       |        |        |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   | -    |       |       |        |        |       |      |      |     |   |  |   |
| Romanze   |      |       |       |        |        |       |      |      |     |   |  |   |
| Bemerkung |      |       |       |        |        |       |      |      |     |   |  |   |

\_\_\_\_\_

# Lieder.



# Del rosal vengo, mi madre.

Von dem Rosenbusch, o Mutter, Von den Rosen komm' ich;

An den Ufern jenes Wassers Sah ich Rosen stehn in Knospen; Von den Rosen komm' ich.

An den Ufern jenes Flusses Sah ich Rosen stehn in Blüthe; Von den Rosen komm' ich.

Sah die Rosen stehn in Blüthe, Brach mit Seufzen mir die Rosen, Von dem Nosenbusch, o Mutter, Von den Rosen komm' ich. (1111/2)

#### II.

# Mui graciosa es la doncella.

D wie lieblich ist das Mädchen, Wie so schön und voll von Ammuth!

Sag mir an du wackrer Seemann, Der du lebst auf deinem Schiffe, Ob das Schiff und seine Segel, Ob die Sterne wohl so schön sind?

Sag mir an du stolzer Nitter, Der du gehst im blanken Harnisch, Ob das Noß und ob die Rüstung, Ob die Schlachten wohl so schön sind?

Sag mir an du Hirtenknabe, Der du deine Heerde weidest, Ob die Lämmer, ob die Matten, Ob die Berge wohl so schön sind?

#### III.

# Alguna vez.

Dereinst, dereinst Gedanke mein Wirst ruhig sein.

Läßt Liebesglut Dich still nicht werden: In fühler Erden Da schläfst du gut; Dort ohne Liebe Und ohne Pein Wirst ruhig sein.

Was du im Leben Nicht hast gefunden, Wenn es entschwunden Wird dir's gegeben. Dann ohne Wunden Und ohne Pein Wirst ruhig sein.

#### IV.

# De dentro tengo mi mal.

Tief im Herzen trag' ich Pein, Muß nach außen stille sein.

Den geliebten Schmerz verhehle Tief ich vor der Welt Gesicht; Und es fühlt ihn nur die Seele, Denn der Leib verdient ihn nicht. Wie der Funke frei und licht Sich verbirgt im Kieselstein, Trag' ich innen tief die Pein.

#### $\mathbf{V}$ .

# Bullicioso era el arroyuelo.

Schäumend floß der Bach und spritzte Mich mit seiner Flut; Seid nicht bange, liebe Mutter, Daß er's wieder thut.

Leise rann der Bach im Fliehn, Der Verräther, wie im Traume, Unter Blumen, unterm Schaume, Daß er fast lebendig schien; Ueberschreiten wollt' ich ihn, Da bespritzte mich die Flut; Seid nicht bange, liebe Mutter, Daß er's wieder thut

Wo er zwischen Kieseln sprang, Macht' er tausend Fäll' und Kreise, Necht, als wollt' er leise, leise Schmeicheln mir mit seinem Klang. Und ich glaubt' ihm was er sang, Da bespritzte mich die Flut; Seid nicht bange, liebe Mutter, Daß er's wieder thut. Meine Schürze fein und weiß Hat er ganz und gar benetzet, Und sich lachend drob ergetzet Mit den Blumen dort im Kreis. Künftig bleib' ich heim; ich weiß, Er bespritzt mich mit der Flut; Seid nicht bange, liebe Mutter, Daß er's wieder thut.

#### VI

## Sañosa esta la niña.

Weh, wie zornig ist das Mädchen, Wer mag mit ihr reden, wer?

Im Gebürge geht das Mädchen Ihrer Heerde hinterher, Ist so schön, als wie die Blumen, Ist so zornig, wie das Meer.

Weh, wie zornig ist das Mädchen, Wer mag mit ihr reden, wer?

#### VII.

## Con el viento murmuran.

Horch, im Winde fäuseln sacht Mutter, die Blätter, Und bei dem Rauschen entschlaf ich Unter den Schatten.

Sanft hauchen die Winde,
Sie weben und schwanken,
Und schauseln gelinde
Das Schiff der Gedanken,
Vis Frieden ich finde.
Dann glaub' ich den blauen,
Den glänzenden Himmel
Geöffnet zu schauen;
Und bei dem Nauschen entschlaf' ich
Unter den Schatten.

Erwach' ich, so stehen Viel Blumen im Naum, Und all' meiner Wehen Sedent' ich dann kaum; Sie schwinden im Traum, Vergehen, verschweben Im Säuseln der Blätter, Und schön ist das Leben — Und bei dem Nauschen entschlaf' ich Unter den Schatten.

#### VIII.

## Todos duermen corazon.

Alle gingen, Herz, zur Ruh, Alle schlafen, nur nicht du.

Denn der hoffnungslose Kummer Scheucht von deinem Bett den Schlummer, Und dein Sinnen schweift in stummer Sorge seiner Liebe zu.

#### IX.

#### Mis amores tanto os amo.

Also lieb' ich euch, Geliebte, Daß mein Herz es nicht mag wagen, Irgend einen Wunsch zu tragen.

Denn wenn ich zu wünschen wagte, Hoffen würd' ich anch zugleich; Wenn ich nicht zu hoffen zagte, Weiß ich wohl, erzürnt' ich euch. Darum ruf ich ganz alleine Nur dem Tod, daß er erscheine, Weil mein Herz es nicht mag wagen, Einen andern Wunsch zu tragen.

#### X.

### En la huerta nace la rosa.

In dem Garten sprießt die Rose, Dorthin will ich, Will die Nachtigall belauschen, Wie sie sünget.

An den Usern jenes Flusses Pflückt Limonen sich die Jungfrau; Dorthin will ich, Will die Nachtigall belauschen, Wie sie singet.

Pflückt Limonen sich die Jungfrau, Ihrem Freund sie zu bescheeren, Dorthin will ich, Will die Nachtigall belauschen, Wie sie singet.

Threm Freund sie zu bescheeren Mit dem Sommerhut von Seide; Dorthin will ich, Will die Nachtigall belauschen, Wie sie singet.

#### XI.

## Estraño humor tiene Juana.

Seltsam ist Juanas Weise, Wenn ich steh in Traurigkeit, Wenn ich seufz' und sage: heut, "Morgen " spricht sie leise.

Trüb' ist sie, wenn ich mich freue, Lustig singt sie, wenn ich weine, Sag' ich, daß sie hold mir scheine, Spricht sie, daß sie stets mich scheue. Solcher Grausamkeit Beweise Brechen mir das Herz in Leid — Wenn ich seufz' und sage: heut, "Morgen« spricht sie leise.

Heiß sie stets den Blick zu senken, Um ihn gleich emporzulenken, Schlag ich auch den meinen nieder. Wenn ich sie als Heil'ge preise, Nennt sie: Dämon mich im Streit — Wenn ich seufz' und sage: heut, »Morgen« spricht sie leise. Sieglos heiß, ich auf der Stelle, Mühm ich meinen Sieg bescheiden; Hoff' ich auf des Himmels Freuden, Prophezeit sie mir die Hölle. Ja, so ist ihr Herz von Eise, Säh sie sterben mich vor Leid, Hörte mich noch seufzen: heut, "Morgen« spräch sie leise.

#### XII.

# Mi alma mala se para.

Meine Seel' in Schmerz befangen-Muß im Zwist noch untergehn, Wenn sich so entgegenstehn Schamerröthen auf den Wangen Und im Herzen das Verlangen.

Liebe treibt mich, daß ich's fage,
Scham hält mich zurück am Kleide,
Liebe treibt mich, daß ich wage,
Scham will, daß ich schweig' und leide;
So daß wenn dies enge Bangen
Keck nicht endet ein Entschluß,
Rettungslos mich tödten muß
Schamerröthen auf den Wangen
Und im Herzen das Verlangen.

#### XIII.

#### Cubridme de flores.

Bedeckt mich mit Blumen, Ich sterbe vor Liebe.

Daß die Luft mit leisem Wehen Nicht den süßen Duft entführe, Bedeckt mich!

Ist ja alles doch dasselbe Liebesodem oder Düfte Von Blumen.

Von Jasmin und weißen Liljen Sollt ihr hier mein Grab bereiten, Ich sterbe.

Und befragt ihr mich: Woran? Sag' ich: Unter süßen Qualen Vor Liebe.

#### XIV.

## Riñó con Juanilla.

Es zankt mit Juanilla Thre Schwester Miguela, Und saget ihr Worte, Die schwer sie betrüben:

> "Im Kinderrock gestern Noch gingest du, Kleine, Heut gehst du geputter Als andere Mädchen; Du freust dich an Seufzern, Singst immer nur Klagen, Stehft auf mit dem Frühroth, Und legst dich beim Sahnruf. Und gar bei der Arbeit Woran magst du benken, Denn starrend aufs Muster Verwirrst du die Stiche; Auch saat man, du machest Verliebte Geberden. Wart! Wüßt' es die Mutter, Das gabe was Schönes;

Sie schlösse die Kenster Die Thüren mit Riegeln, Und nimmer erlaubte Sie mehr, daß wir tanzten; Sie ließe die Muhme Bur Kirch' uns begleiten, Daß mit den Gespielen Wir nimmermehr schwatzten; Und gab' es ein Bolksfest, Sie riefe die Wärtrinn. Die müßte dann achten Auf unsere Blicke, Und sehn, wer zum Fenster Die Augen erhöbe, Und wer von uns beiden Den Kopf nach ihm drehte. Kur beine Gelüfte Sätt' ich dann zu leiben, Und es büßte die Unschuld, Was die Schlimmen begangen.«

""Ach, Schwester Miguela Wie falsch du vermuthest! Du sinnst auf mein Leiden, Doch räthst du es nimmer. Den Pedro de Juan, Der num ins Gebirg ging, Wohl hatt' ich ihn gerne, Und neigte mich zu ihm, Doch da er sich jetzt mir Veränderlich zeiget, So denk' ich nicht länger Der falschen Versichrung. Falsch nenn' ich mit Necht sie, Denn wer der Geliebten Freiwillig davongeht, Ist werth nicht der Liebe."

Und scherzend versetzte Miguela der Schwester: "Drum slehe zum Himmel, Daß Pedro nicht heimfehrt. Wo Lieb' in dem Herzen So theuer erfauft ist, Da ruht sie nicht eher, Als bis auch das Herz ruht. Mit den wachsenden Jahren Würde wachsen dein Kummer, Und willst du's nicht glauben, So höre dies Liedchen: Liebst du schon in Kinderschuh'n: Bist du groß, was willst du thun?

Hast du dich der Lieb' ergeben Schon so jung: in Jahr und Wochen Wirst ihr wen'ger widerstreben,

Als dein eig'nes Herz versprochen. Wenn so früh schon Herz und Leben Unter ihrem Scepter ruhn: Bist du groß, was willst du thun?

Has du schon in Kinderschuh'n.«

#### XV.

# Fertiliza tu vega.

Laß die Fluren tiefer grünen Glücklicher Tormes, Denn mein Liebchen nahet Blumen zu pflücken,

Zwischen grünen Auen, Und dem Blütenwalde Mögen Lilf und Nelfe Deine Felder zieren, Und mit bunten Farben Sie sticken zum Teppich, Denn mein Liebchen nahet, Blumen zu pflücken.

Und das Frühroth streue Perlen aus der Höhe, Daß den weichen Nasen Sie sumkelnd verbrämen, Und die Sonne hemme Neidisch ihren Wagen, Denn mein Liebchen nahet Blumen zu pflücken. Und wonniglich gaufle Die Luft mit den Halmen, Und im grünen Laube Mögen Nachtigallen Mit den süßen Stimmen. Den Morgen begrüßen, Denn mein Liebchen nahet, Blumen zu pflücken.

#### XVI.

# Vista ciega, luz oscura.

Dunkler Lichtglanz, blinder Blick, Todtes Leben, Lust voll Plage, Glück erfüllt von Mißgeschick, Trübes Lachen, frohe Klage, Süße Galle, holde Pein, Fried' und Krieg in Einem Herzen, Das kannst, Liebe, du nur sein Mit der Lust erkauft durch Schmerzen.

## XVII.

# Con dos cuidados guerreo.

Uch, ein zwiefach bittres Leiden Ueberwältigt hat es mich; Eines, wenn ich dich muß meiden, Und das andre, seh' ich dich.

Seh' ich dich, vor Liebe sterb' ich, Rettungslos muß ich vergehn; Meid' ich dich, o so verderb' ich Vor Verlangen, dich zu sehn. Jenes schafft mir tausend Leiden, Dieses schafft mir tausend Weh'n; Weil's mich schmerzet dich zu seh'n, Und mich tödtet, dich zu meiden.

# XVIII. Tango vos el mi pandero.

Klinge, klinge, mein Pandero, Doch an andres denkt mein Herz.

Wenn du, muntres Ding, verständest Meine Qual und sie empfändest, Jeder Ton, den du entsendest, Würde klagen meinen Schmerz.

Bei des Tanzes Drehn und Neigen Schlag' ich wild den Takt zum Reigen, Daß nur die Gedanken schweigen, Die mich mahnen an den Schmerz.

Ach, ihr Herrn, dann will im Schwingen Oftmals mir die Brust zerspringen, Und zum Angstschrei wird mein Singen, Denn an andres denkt mein Herz.

#### XIX.

# Zagaleja de lo verde.

Hirtinn du auf grüner Weide Mit dem Blick voll Huld und Zier, Du mein Herzchen, Gott mit dir Wenn ich nun von hinnen scheide.

Ich muß fort mit meiner Heerde, Hirtinn, muß von diesen Aluen, Wirst mich nie auf grüner Erde Mehr in Blumen ruhend schauen. Abschied nehmen muß ich heut Von den alten Freuden allen, Citherflang und Flötenschallen Wandeln sich in Traurigseit.

Am Gebürg beschneit und finster Muß ich Tisch und Vett nun sinden, Muß von Farrenkraut und Ginster Dort mein Feuer mir entzünden. Mit dem Zweig deck' ich mich zu Von dem wilden Vrombeerstrauche Und die Nacht im kühlen Hauche Wein' ich ohne Nast und Nuh. Wird der Frost mir gar zu bitter, Wands' ich langsam auf und nieder, Und dem Monde sing' ich Lieder Meinen Hirtenstab als Cither.
So verwacht die Zeit sich dann Durch ein Selbstgespräch bethöret, Das allein der Himmel höret Und die Vögel in dem Tann.

#### XX.

# Llamo con suspiros.

Wohl mit Scufzern ruf' ich Mein verlornes Glück, Aber die Galecren Rudern davon.

Wie das Meer, o Mutter, Vor den Rudern bricht, Scheiden die Galeeren, Scheidet all' mein Glück. Ad, und wie ich rufe Fliehn sie doppelt schnell, Wer auch mag sie halten, Wenn der Wind sie treibt? Klügelt sie doch selber Meiner Seufzer Hauch, Die ich doch nur sende Sie zurückzuziehn. Ach, ihr Fliehn, ihr Bleiben, Alles ist nur Zwang, Und es schmerzt das Scheiden, Und das Bleiben schmerzt.

Wohl mit Seufzern ruf' ich Mein verlornes Glück, Aber die Galeeren Rudern davon.

Wer mag anvertrauen Säusern, die entflieh'n, Eine treue Liebe, Die so fest besteht? Wenn so leicht sie fliegen, Sprecht, wo ruhn sie aus? Denn wer also eilet, Strauchelt gar zu leicht. Die frustall'nen Wogen Trifft der Ruderschlag, Und bei jedem Schlage Alendert sich das Meer. Alch, das Meer ist treulos, Treulos ist der Wind; Einzig meine Seufzer Bleiben ewig gleich.

Mohl mit Seufzern ruf' ich Mein verlor'nes Glück, Aber die Galeeren Rudern davon.

## XXI.

## Ven muerte tan escondida.

Komm o Tod von Nacht umgeben, Leise komm zu mir gegangen, Daß die Lust, dich zu umfangen Nicht zurück mich ruf' in's Leben.

Ronnn so wie der Blitz uns rühret, Den der Donner nicht verkündet, Bis er plötzlich sich entzündet, Und den Schlag gedoppelt führet. Also seist du mir gegeben Plötzlich stillend mein Verlangen, Daß die Lust dich zu umfangen Richt zurück mich rus' in's Leben.

## XXII.

# Quien viese aquel dia.

Wann erscheint der Morgen Wann denn, wann denn, wann denn! Der mein Leben löset Aus diesen Banden.

The Augen vom Leide
So trübe, so trübe!
Saht nur Qual für Liebe,
Saht nur Qual für Liebe,
Saht nur Wund' auf Wunde,
Schmerz auf Schmerz mir geben,
Und im langen Leben
Keine frohe Stunde.
Wenn es endlich doch
Endlich doch geschähe,
Daß ich säh die Stunde,
Wo ich nimmer sähe!

# XXIII. Sola me dejaste.

Hast einsam mich verlassen In dieser Dede, Du schlimmer, schlimmer Gallizier!

Ich folg', ich folge dir immer, Weiß kaum, wohin ich gehe, Wohl Antwort giebt mir die Höhe, Doch du antwortest mir nimmer. Jung, einsam und voll Wehe Wein' ich mich blind vor Schmerzen — Du kannst indessen scherzen.

In dieser fremden Dede Umsonst mein Weinen und Sehnen! "Gallizier — und schnöde" Wie konnt' ich's anders wähnen. Ihr Augen voll von Thränen, Du Busen voll von Flammen, Wann werdet ihr ruhn mitsammen!

# XXIV. Si dormis doncella.

Und schläfst du mein Mädchen, Auf, öffne du mir, Denn die Stund' ist gekommen, Da wir wandern von hier.

Und bist ohne Sohlen, Leg' feine dir an, Durch reißende Wasser Geht unsere Bahn.

Durch die tief tiefen Wasser Des Guadalquivir; Denn die Stund' ist gekommen, Da wir wandern von hier.

#### XXV.

## Bibericas del rio.

Um Ufer des Flusses, Des Manzanares, Spült Linnen das Mädchen, Und trocknet's im Winde.

Und taucht sie das Linnen In's Wasser hinein, Da halten mit Rinnen Die Fluthen schon ein; Und der Stein, drauf sie's windet, Fängt hell an zu glühn, Und das Ufer wird grün Um Manzanares, Wo das Mädchen Linnen spült, Und trocknet im Winde.

Wo sie tritt in die Welle Mit dem schneeigen Fuß, Da scheint auf der Stelle Krhstallen der Fluß, Perlmutter die Nosen, Wo die Tücher sie spannt, Und ein Garten das Land Am Manzanares, Wo das Mädchen Linnen spült, Und trocknet im Winde.

Die Winde, die lauen, Verhalten den Hauch, Und der Himmel ruht auch Ihr Antlitz zu schauen. Und es spiegeln die Wasser So klar und so mild Vas reizende Vild Im Manzanares, Wie das Mädchen Linnen spült, Und trocknet im Winde.

#### XXVI.

# Deje el alma que es libre.

Laßt frei mir die Scele Gestrenger Herr Nichter, Laßt frei mir die Seel', Und behaltet den Leib.

> Laßt immer die Augen Durch's Gitter mich werfen, Dem Leib, dem gefang'nen, Als Zeugen zu dienen; Mit Blicken zu reden Wer wehret es mir?

Laßt frei mir die Seele Gestrenger Herr Richter, Laßt frei mir die Seel' Und behaltet den Leib.

> Die Seele nicht fesselt, Wer fesselt den Körper; Der Schnsucht alleine Ergiebt sich die Seele Und Lieb' ist mein Wächter Im Kerker sogar.

Laßt frei mir die Seele Gestrenger Herr Richter, Laßt frei mir die Seel' Und behaltet den Leib.

#### XXVII.

# De piedra pueden decir.

Wohl aus hartem Felsgestein Sind geschaffen unsre Herzen, Meins, weil's aushält so viel Schmerzen, Deins, weil's kalt bei meiner Pein.

Denn, wenn sie von Stein nicht wären Wären längst gestorben wir,
Du aus Mitleid schon mit mir,
Ich vor Qual und vor Begehren.
Doch hartnäckig bei uns Zwei'n
Bleibt das Leben in den Herzen,
Mein's erduldend tausend Schmerzen,
Deines kalt bei meiner Pein.

## XXVIII.

## Ebro caudaloso.

Flutenreicher Ebro, Blühendes Ufer All' ihr grünen Matten, Schatten des Waldes, Fraget die Geliebte, Die unter euch ruhet, Ob in ihrem Glücke Sie meiner gedenket.

Und ihr thau'gen Perlen, Die ihr in Frühroth Den grünenden Rasen Bunt mit Farben sticket, Fraget die Geliebte Wenn sie Kühlung athmet, Ob in ihrem Glücke Sie meiner gedenket.

Thr laubigen Pappeln Schimmernde Pfade, Wo leichten Fußes Mein Mädchen wandelt, Wenn sie euch begegnet Fraget sie, fragt sie, Ob in ihrem Glücke Sie meiner gedenket.

The schwärmenden Vögel, Die den Sonnenaufgang Singend ihr begrüßet Mit Flötenstimmen, Fraget die Geliebte, Dieses Ufers Blume, Ob in ihrem Glücke Sie meiner gedenket.

## XXIX.

# Galeritas de España.

Spanische Galeeren Ziehet ein die Ruder, Daß sich ausruhn möge Mein geliebter Stlave.

D ihr schmucken Schifflein, Die im stolzen Meere Ihr die Wogen aufregt Und mein Leid im Herzen; Da der Wind jetzt wehet, Fahret ohne Ruder, Daß sich ausruhn möge Mein geliebter Sklave.

In den kalten Fluthen Zündet ihr mein Fener, Denn der Liebe Flammen Brennen selbst im Eise. O zertheilt die Wellen Mit dem Winde fliegend, Daß sich ausruhn möge Mein geliebter Sklave. Wollte Gott, ihr läget Zwischen sichern Felsen, Irgend eine Durchfahrt Vor dem Feind zu schirmen, Und ihr bliebet dorten Ohne Schlacht und Treffen, Daß sich ausruhn möge Mein geliebter Sklave.

Wollte Gott, sie ließen Euch den Winter liegen Auf dem klaren Spiegel Eines stillen Golses, Und mit leckem Schisse Kehrtet ihr zum Hasen, Daß sich ausruhn möge Mein geliebter Sklave.

#### XXX.

## La niña morena.

Das schwarzbraume Mädel Wohl ging es zum Brunnen, Verlor aus den Ohren Die goldenen Ninge, Und Strafe verdient es.

Es gab mir mein Liebster, Bevor er davonging, Ohrringe von Golde, Hent sind es drei Monden. Das waren zwei Schlösser, Damit ich nicht hörte Verliebtes Geplander, Das andre mir sagten. Was wird er nun sagen, Wenn morgen er heimsehrt! Wird sagen: die Weiber Sind alle sich gleich.

Wird sagen: ich wollte Nicht schließende Schlösser, Nachschlüssel nur wollt' ich Und wankende Pförtlein; Es sprachen mich alle, Die gingen und kamen, Wird sagen, wir Weiber Sind all' uns gleich.

Wird sagen, mich freu' es, Daß nimmer er komme Des Sonntags zur Messe, Des Montags zum Markte, Und daß meine Liebe Ihn tausendfach täusche, Wird sagen, wir Weiber Sind all' uns gleich.

Wird sagen: du Falsche, Nur lose mit Nadeln Ansteckst du die Liebe, Die tief mir das Herz füllt; Doch sagt er mir solches, So sprech ich, er lüge, So sprech ich: wir Weiber Sind nimmer uns gleich.

So sprech ich, mir dünke Sein saftgrüner Pelzrock Weit schöner, als Goldstoff, Wie Grafen ihn tragen; Und die Liebe zu ihm sei Die erste und letzte, So sprech ich: wir Weiber Sind nimmer uns gleich.

So sprech ich: die Jahre, Die alles verwandeln, Sie sollen mir zeugen, Daß wahr ich geredet. D Licht meiner Augen Berlaß mich mit Schanden, Wenn jemals ich falsch bin Wie andere Weiber.

## XXXI.

# Vete amor y vete.

Geh, Geliebter, geh jetzt, Sieh, der Morgen dämmert.

Leute gehn schon durch die Gasse, Und der Markt wird so belebt, Daß der Morgen wohl, der blasse, Schon die weißen Flügel hebt. Und vor unsern Nachbarn bin ich Bange daß du Anstoß giebst, Denn sie wissen nicht, wie innig Ich dich lieb' und du mich liebst.

Drum Geliebter, geh jetzt, Sieh, der Morgen bammert.

Wenn die Sonn' am Himmel scheinend Scheucht vom Feld die Perlen klar, Muß auch ich die Perle weinend Lassen, die mein Neichthum war. Was als Tag den Andern funkelt, Meinen Augen däucht es. Nacht, Da die Trennung bang mir dunkelt, Wenn das Morgenroth erwacht.

Geh, Geliebter, geh jetzt, Sieh, der Morgen dämmert.

Willst du seste Wurzel sassen, Liebster, hier an meiner Brust, Ohne daß der Neider Hassen Stürmisch uns verstört die Lust; Willst du, daß zu tausend Malen Ich wie heut dich sehen mag, Und dir stets auf Sicht bezahlen Unstrer Liebe Schuldbetrag:

Geh, Geliebter, geh jetzt, Sieh, der Morgen dämmert.

Fliehe denn aus meinen Armen, Denn versäumest du die Zeit, Möchten für ein kurz Erwarmen Wir ertauschen langes Leid. Ist in Fegeseuersqualen Doch ein Tag schon auszustehn, Wenn die Hossnung sern in Stralen Läßt des Himmels Glorie sehn.

Drum, Geliebter, geh jett, Sieh, der Morgen dammert.

#### XXXII.

# Ojos garzos ha la niña.

Blaue Augen hat das Mädchen, Wer verliebte sich nicht drein!

Sind so reizend zum Entzücken, Daß sie jedes Herz bestricken, Wissen doch so stolz zu blicken, Daß sie schaffen eitel Pein;

Machen Ruh und Wohlbefinden, Sinnen und Erinnrung schwinden, Wissen stets zu überwinden Mit dem spielend süßen Schein;

Mit dem spielend süßen Scheine Fesseln sie die Treu alleine, Schaffen, daß in Kummer weine, Wer da fröhlich pflag zu sein.

Keiner, der geschaut ihr Prangen, Ist noch ihrem Netz entgangen, Alle Welt begehrt zu hangen Tag und Nacht an ihrem Schein.

Blaue Augen hat das Mädchen, Wer verliebte sich nicht drein!

## XXXIII.

# Cantar suele el cuidoso caminante.

Es singt der müde Wandrer auf der Reise, Der Schiffer singet, wenn die Wogen dröhnen, Der arme Fröhner sucht auf gleiche Weise Bei schweren Mühn Erleichtrung in den Tönen, Es singt der Liebende sein Unglück leise Mit Tranerliedern der geliebten Schönen, Nur ich, ihr fern verzehrt vom Liebesbrande Wie soll ich singen hier im fremden Lande!

Es grüßen, steigt empor der Glanz der Sonnen, Die Wögel ihn mit fanften Melodieen, Doch mir verbannt von meines Lichtes Bronnen Wann wird auch mir empor ein Morgen ziehen! Ist mir das Leben ganz aus Leid gesponnen, Wie kann ich schaffen süße Harmonieen, Und bin ich sern von ihr in Gram und Schande, Wie soll ich singen hier im fremden Lande!

Die schärsste Pein und Bitterkeit der Plagen, Die größte Qual, die Liebe weiß zu schicken, Sie spürt doch gleich ein schmerzliches Behagen, Läßt die geliebte Schöne sich erblicken; Doch fern dem holden Urquell meiner Klagen Wie soll ich dieser Flammen Brunst ersticken; Einsam, gebeugt, betrübt, geschnürt in Bande Wie soll ich singen hier im fremden Lande!

Dom Schwane weiß man, daß er mit Gesange Das Ende seire, naht heran sein Sterben, Und todesahnend mit dem süßen Klange Den Schmerz versöhne, den unendlich herben; Ich — dem das Herz vor Schnsucht schmilzt schon lange — Ich fühl's, ich könnte gleichen Tod erwerben; Doch hartes Loos! — Auch an des Grabes Rande Kann ich nicht singen hier im fremden Lande.

## XXXIV.

# De velar viene la niña.

Von der Messe kommt das Mädchen; Von der Messe kam sie.

"Sag doch an, mein frommer Bruder, (Sei dein Weg von Gott gesegnet) Ist die Eine, die ich meine, Ist sie dir nicht hier begegnet?" Von der Messe kam sie.

Auf mein Wort, mein edler Ritter, Daß ich euch die Wahrheit sage; Sah sie hier vorübergehen Wohl drei Stunden noch vor Tage. Von der Messe kam sie.

Und sie weint' aus ihren Augen, Und sie sprach mit ihrem Munde: Wehe, wehe dem Geliebten, Der sein Wort nicht hielt zur Stunde; Von der Messe kam sie. Fluch dem treuvergessinen Manne, Aber Fluch und Fluch auf's Neue, Wenn sein Wort er brach der Dame, Der er doppelt schuldet Treue. Von der Messe kam sie.

Fluch dem Weib' auch, das den Männern Jeden Glauben nicht entzogen, Denn vom Treusten, der ihr dienet, Bleibt sie doch zuletzt betrogen. Von der Messe kam sie.

## XXXV.

# La mas bella niña.

Das reizendste Mädchen In unserem Dorf Heut' einsam und Wittwe Und gestern noch Braut, Sie sieht den Geliebten Fortziehn in den Krieg, Und redet zur Mutter, Und flaget ihr Leid:

> O lasset mich weinen Ihr Ufer des Meers!

D Mutter, was gabt ihr So frühe mir schon So furzes Gefallen, So langen Verlust?
Sabt ihm mich gefangen, Der heut mich verläßt,
Und mit sich die Schlüssel
Meiner Freiheit entführt?

O lasset mich weinen Ihr Ufer des Meers! In Weinen verwandelt Den Augen sich nun Das süße Geschäfte, Liebreizend zu schaun. D redet, was sollen Sie bessers auch thun, Denn er, der mein Fried' ist, Er zog in den Krieg.

> O lasset mich weinen Ihr Ufer des Meers!

Uch Mutter, lieb Mutter Wer weinte denn nicht, Und hätt' er von Felsen Ein Herz in der Brust, Wer flagte nicht, säh' er So rasch und umsonst Die frischgrünen Jahre Meiner Jugend verblühn.

> O lasset mich weinen Ihr User des Meers!

Weh, weh euch ihr Nächte, Denn ferne sind nun Die Augen, die meine Zu wachen gelehrt; Weh, weh euch, wie findet Ihr einsam mich jetzt, Denn die Hälfte, die Hälfte Meines Lagers ist leer.

> O lasset mich weinen Ihr User des Meers!

#### XXXVI.

## La sierra es alta.

Hoch, hoch sind die Berge, Und steil ist ihr Pfad; Die Brunnen sprühn Wasser, Und rieseln ins Kraut.

O Mutter, o Mutter
Schön Mütterlein du;
Dort, dort in die Berge
Mit den Gipfeln so stolz
Da ging eines Morgens
Mein süßester Freund.
Wohl rief ich zurück ihn
Mit Zeichen und Wort,
Wohl winkt' ich mit allen
Fünf Fingern zurück —
Die Brunnen sprühn Wasser,
Und rieseln ins Kraut.

#### XXXVII.

# Cojo jazmin y clavel.

Nelken wind' ich und Jasmin, Und es denkt mein Herz an ihn.

Nelfen all, ihr flammenrothen, Die der Morgen mir beschert, Zu ihm send' ich euch als Boten Jener Glut, die mich verzehrt, Und ihr weißen Blüten werth Sanst mit Düsten grüßet ihn, Sagt ihm, daß ich bleich vor Sehnen, Daß ich auf ihn harr' in Thränen — Nelfen wind' ich und Jasmin.

Tausend Blumen thaummslossen Find' ich neu im Thal erwacht, Alle sind erst heut entsprossen, Aber hin ist ihre Pracht, Wenn der nächste Morgen lacht. Sprich du duftiger Jasmin, Sprecht ihr flammenrothen Nelken, Kann so schnell auch Liebe welken?— Ach, es denkt mein Herz an ihn.

#### XXXVIII.

## Niña de quince años.

Funfzehnjährges Mädchen, Das du Herzen einfängst, Was, beim Himmel, treibst du, Wirst du zwanzig alt sein!

Als ich vom Balkone Jüngst die Holde schaute, Nahm sie mich gefangen, Blieb in Freiheit selber. Jede Neigung reizt sie Jeden Wunsch erregt sie, Jedes Herz verstrickt sie, Wenn ihr Haar sie strählet, Und mit Scufzern sprech ich Leise für mich selber: Was, beim Himmel, treibt sie, Wird sie zwanzig alt sein!

Blickt sie nur verstohlen Einmal mit den Augen: Schlagen tausend Herzen, Glühen tausend Seelen. Wenn sie Wasser holet,
Schleich ich mich zum Brunnen;
Wenn sie wäscht, so lausch' ich,
Wo ihr Tuch sie ausringt,
Und mit Kummer sprech ich,
Daß sie's hören möge:
Was, beim Himmel, treibt sie,
Wird sie zwanzig alt sein!

Trocknet sie ihr Linnen, Wird es seucht auf's Neue Von den vielen Thränen, Die mein Auge strömet; Ach, wenn sie so jung schon So voll Anmuth wandelt, Was, beim Himmel, treibt sie, Wird sie zwanzig alt sein!

#### XXXIX.

## Quien gentil señora pierde.

Wer sein holdes Lieb verloren, Weil er Liebe nicht versieht, Besser wär' er nie geboren.

Ich verlor sie dort im Garten, Da sie Nosen brach und Blüten, Hell auf ihren Wangen glühten Scham und Lust in holder Zier. Und von Liebe sprach sie mir, Doch ich größter aller Thoren Wußte keine Antwort ihr — Wär' ich nimmermehr geboren.

Ich verlor-sie dort im Garten, Da sie sprach von Liebesplagen, Denn ich wagte nicht zu sagen, Wie ich ganz ihr eigen bin. In die Blumen sank sie hin, Doch ich größter aller Thoren Zog auch davon nicht Gewinn — Wär' ich nimmermehr geboren!

#### XL.

### Dirá cuanto dijere.

Mögen alle bösen Zungen Immer sprechen, was beliebt; Wer mich liebt, den lieb' ich wieder, Und ich lieb' und bin geliebt.

Schlimme, schlimme Neden slüstern Eure Zungen schonungslos, Doch ich weiß es, sie sind lüstern Nach unschuld'gem Blute blos. Nimmer soll es mich befümmern, Schwatzt so viel es euch beliebt; Wer mich liebt, den lieb' ich wieder, Und ich lieb' und bin geliebt.

Zur Verläumdung sich verstehet Nur, wem Lieb' und Gunst gebrach, Weil's ihm selber elend gehet, Und ihn niemand nimmt und mag. Darum denk' ich, daß die Liebe, Drum sie schmäh'n, mir Ehre giebt; Wer mich liebt, den lieb' ich wieder, Und ich lieb' und bin geliebt. Wenn' ich wär' aus Stein und Eisen, Möchtet ihr darauf bestehn, Daß ich sollte von mir weisen Liebesgruß und Liebesssehn. Doch mein Herzlein ist nun leider Weich, wie's Gott uns Mädchen giebt, Wer mich liebt, den lieb' ich wieder, Und ich lieb' und bin geliebt.

## XLI. En la peña, suso la peña.

Unter den Bäumen, unter den Bäumen Ruht das Mädchen tief in Träumen.

Voll von liebendem Verlangen Träumt sie von der Liebe golden, Träumt sie sich zu ihrem Holden, Träumet, doch nicht schlasbefangen; Denn ein Mädchen voll Verlangen Unter den Bäumen Schlummert nicht bei Liebesträumen.

Thre Brust wallt in die Höhe Bei dem süßen Traumgesicht, Sieht sie was sie träumt auch nicht, Träumt sie doch was gern sie sähe. Uch, es ist ein schlimmes Wehe, Unter den Bäumen Nie zu sehen was wir träumen.

Traum ist, Liebe, was du schickest, Wenn du uns entziehst den Schlummer, Da du uns für ächten Kummer Mit erlog'ner Lust erquickest Wenn du Tag's im Durst erstickest Läßt du Nachts Gelage träumen Unter den Bäumen.

#### XLII.

### Ser de amor esa pasion.

Daß du stehst in Liebesglut, Ines, läßt sich leicht gewahren, Denn die Wangen offenbaren, Was geheim im Herzen ruht.

Stets an Seufzern sich zu weiden, Stets zu weinen statt zu singen, Wach die Nächte hinzubringen Und den süßen Schlaf zu meiden; Das sind Zeichen jener Glut, Die dein Antlitz läßt gewahren, Denn die Wangen offenbaren, Was geheim im Herzen ruht.

Liebe, Geld und Kummer halt' ich Für am schwersten zu verhehlen, Denn auch bei den strengsten Seelen Drängen sie sich vor gewaltig. Jener unruhvolle Muth Läßt zu deutlich sie gewahren, Und die Wangen offenbaren, Was geheim im Herzen ruht.

# XLIII. Quien alegre no se vido.

Wer von Freude nie gewußt, Fern von Leid ist dessen Herz, Denn nur das ist ächter Schmerz, Der beweint des Glücks Verlust.

Und in Fölge dieses Schlusses
Müssen wir uns so entscheiden:
Daß (da Flucht nur des Genusses
Uns erfüllt mit wahren Leiden,
Und ein Glück, das nimmer da,
Dir nicht sliehn kann aus dem Herzen)
Sicher ist vor allen Schmerzen
Wer die Freude niemals sah.

#### XLIV.

#### Madre, un caballero.

Mütterchen, ein Nitter, Der zum Festspiel reitet, Der mit sicher'm Arme Keck die Stiere tödtet, Mehr als viermal sprengt' er Jüngst durch unste Gasse, Schaut' in meine Augen, Daß ich wieder schaute —

Wahnsinn treff' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte.

Ständchen bracht' er Abends, Mich verliebt zu machen, Briefe, Bänder, Schleifen, (Flieg' es mit den Winden) Folgte mir zur Kirche, Folgte mir zum Tanze, Folgte Tag und Nacht mir, Ohne mich zu lassen

Wahnsinn treff ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Seine Pagen ließ er Meine Farben tragen Nach der neuften Mode, Die von kurzem Schnitt ist. Aber solche Dinge Hätten nie und nimmer Weder heut noch semals Mich in Lieb' entzündet.

Wahnsinn tress' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Da er mich so hart sah,
Sucht' er mir zu schmeicheln,
Andre Wege sucht' er
Süßere und sanst're,
Gab mir schöne Ninglein
Prächtig mit Korallen,
Ohrgehäng von Silber,
Feine Schuh und Handschuh,
Gab mir auch ein Mieder
Mit krystall'nen Knöpfen,
Schwarz wohl war's von Farbe,
Weil so schwarz das Ende.

Wahnsinn treff' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Und mein Haß verlor sich Bald durch seine Güte, Und ich lernt' ihn lieben, Liebt' ihn herzlich, Mutter; Aber als ich liebte, Da vergaß er meiner, Num ich um ihn sterbe, Mag er mich nicht ansehn.

Wahnsinn treff' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Ihn zu rühren dacht' ich, Doch umsonst mein Flehen; Unerweichlich war er Wie der starrste Felsen. Ach und wieder liebt er Nun ein schlankes Mädchen, Das beim ersten Brieslein Sich umsonst ihm hingab.

Wahnsinn treff' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Wohl, o Mutter, sollt ich Nicht so elend flagen, Denn ein jeder Frevel Rächt sich selbst am Ende. Doch verflucht die Gabe, Die so böse Frucht bringt, Und verflucht der Bube, Der ersann so Schlimmes.

> Wahnsinn treff' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Und beim Stiergefechte Morgen wohl zu Abend Treff' ihn nichts als Unheil, Ihn, an den mein Herz denkt. Seine Lanze fehle Und der Degen breche, Der im vorg'en Jahre, So viel Ruhm ihm schaffte.

Wahnsinn treff' ihn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

Und wenn er beim Rohrspiel Stolz und sicher reitet, Tress ein solcher Wurf ihn, Daß das Haupt ihm blutet, Und beim offnen Nennen Mit den andern Nittern, Stürz er so vom Nosse, Daß er nimmer aussteht, Heim vom Spiele kehr' er Nur geschleppt von Andern, Und wenn diese Flüche Ihm sich nicht erfüllen:

Treff' ihn Wahnsinn, Mutter, Wahnsinn, der ihn tödte!

## XLV. Lloraba la niña.

Es weinte das Mädchen, Gerecht war ihr Schmerz, Weil treulos der Liebste Gegangen von ihr. So jung schon verließ er Das liebliche Kind, Daß kaum sie mehr wußte, Wie lang er schon fort. In Thränen um ihres Geliebten Verrath So ließ sie die Sonne, Co fand sie der Mond; Und Kummer auf Kummer Erfüllt ihr die Bruft, Gedant' auf Gedanke, Und Leiden auf Leid.

> D weine nur, Herz, Gerecht ist dein Schmerz.

Wohl sprach dann die Mutter: Um Gott, du mein Kind, Brich ab mit den Klagen, Sonst bricht mir das Herz. Doch gab sie zur Antwort: D niemmer! D nie!
So viel sind der Leiden,
Der Augen nur zwei,
Die sollen nun, Mutter,
Genügen der Pein,
Die sollen nun weinen
Der Thränen so viel,
So viel, als aus ihnen
In schönerer Zeit
Entzündende Pfeile
Die Liebe verschoß.

O weine nur, Herz, Gerecht ist dein Schmerz.

Auch sing' ich nicht, Mutter, Und scheint es dir so, Sind Thränen und Sehnen Mein ganzer Gesang; Denn als er davonzog Mit all seinem Naub, Da ließ er mir Schweigen, Nur Schweigen zurück, Und mit sich entführt' er Die Stimme des Lieds.

> D weine nur, Herz, Gerecht ist bein Schmerz.

#### XLVI.

## Decilde que me venga á ver.

Komm, Geliebter, komm gegangen, Denn je mehr man mit mir schilt, Desto mehr wächst mein Verlangen.

Liebestreue Benget keine Macht der Erde, Ja, aufs Neue Wächst in Kampf sie und Beschwerde; Daß mein Herz dir treulos werde, Brauchst du nimmermehr zu bangen, Denn je mehr man mit mir schilt, Desto mehr wächst mein Verlangen.

In den Kerker
Sperrten sie mich deinetwegen,
Ja noch stärker
Straften sie mich selbst mit Schlägen;
Doch mich mochte nichts bewegen,
Wie sie wild auch in mich drangen;
Denn je mehr man mit mir schilt,
Desto mehr wächst mein Verlangen.

Drauf mit Güte Flehten sie mich dich zu hassen; Doch ich glühte Heißer nur, dich nie zu lassen; Wie sie mich auch immer fassen: Glück ist's nur, an dir zu hangen; Und jemehr man mit mir schilt, Desto mehr wächst mein Verlangen.

#### XLVII.

## A aquel caballero madre.

Diesem schmucken Nitter, Mutter, Hab' ich angelobt drei Küßchen. Wachsen will ich, Und dann füss' ich ihn wie billig.

'S ist das erstemal im Leben, Daß ich etwas angelobt, Darum, Mutter, muß ich streben, Daß man mich als wahr erprobt. Wird der Ritter wiederkehren, Kann ich ihm den Kuß nicht wehren; Wachsen will ich, Und dann küss ich ihn wie billig.

— »Tochter, solcherlei Versprechen Zu vergessen schadet nicht; Nein das Thorenwort zu brechen Scheint vielmehr mir deine Pflicht; Denn ich hab' auf fünst'ge Zeit Dich dem Kloster schon geweiht «— Wachsen will ich, Und dann füsst-ich ihn wie billig. Darnach magst du jeden fragen, Ob, wer ein Versprechen that, (Will er je von Treue sagen) Dies nicht auch zu halten hat. Und so will ich lieber sterben, Als der Untreu Ruf erwerben; Wachsen will ich, Und dann füss ich ihn wie billig.

— » Deine Kindheit zart und feine Läßt dich wahrlich schuldloß sein, Lösest du auch diesmal, Kleine, Dein gegeb'nes Wort nicht ein. Sicher wird um das Verbrechen Dich fein Richter schuldig sprechen «— Wachsen will ich, Und dann küss' ich ihn, wie billig.

Mutter, euer Zornerröthen Neißt mich nicht von meiner Pflicht; Denn ihr könnet wohl mich töhten, Doch mich treulos machen nicht. Solchem hübschen jungen Nitter Schimpf erweisen wäre bitter; Wachsen will ich, Und dann küsst ich ihn wie billig.

#### XLVIII.

## Aprended flores de mi.

Ein Eintagsglöckhen spricht:
Lernt, ihr Blumen, lernt von mir,
Wie sich heut und gestern zweit,
Gestern noch des Gartens Zier Bin ich kaum mein Schatten heut.

Gestern mit dem ersten Funkeln Wiegte mich das Morgenroth, Doch die Nacht schon gab mir Tod, Und gewelkt wär' ich im Dunkeln, Hätte nicht des Mondes Schimmer Sich ergossen durch's Nevier; Gleichem Loos entgeht ihr nimmer, Lernt, ihr Blumen, sernt von mir.

Süper Trost sind mir die Nelken Für mein gar so frühes Grab, Denn, der Einen Tag mir gab Läßt auch sie nach zweien welken. So in Einem Garten blühend Kommen, gehn zusammen wir, Bläulich ich, sie purpurglühend; Lernt, ihr Blumen, lernt von mir. Schön ist Blüte vom Jasmin, Doch auch sie ist bald entschwunden, Denn kaum lebt sie so viel Stunden, Als am Stern ihr Stralen blühn. Wenn der Ambra wüchs als Pflanze, Sicher blüht' er dann in ihr, Lebt' und stürb' in ihrem Glanze, Lernt, ihr Blumen, lernt von mir.

Nur der Goldlack nebenbei Grob von Blättern, grob von Düften Hält sich länger in den Lüften, Denn er sicht den ganzen Mai. Doch als Tausendschön zu sterben Trag' ich wahrlich mehr Begier, Denn als Lack Heil zu erwerben; Lernt, ihr Blumen, lernt von mir.

#### XLIX.

#### Porque callays caballero.

#### Die Dame singt:

Warum schweigt Ihr doch, Herr Nitter? Wahrlich, ganz und gar zum Sprechen Scheint das Wort Euch zu gebrechen.

Da der Pfeil der Liebesleiden Tief euch drang ins Herz hinein, Warum wollt ihr so bescheiden Und so seig im Neden sein? Wahrlich, oftmals mir zur Pein Wenn's die Stunde war zum Sprechen, Schien das Wort euch zu gebrechen.

Singet doch, uns zu gefallen, Seid von Lieb' ihr angethan, Macht es, wie die Nachtigallen, Macht es, wie der wunde Schwan; Euer Minnen ist nur Wahn, Oder um es auszusprechen, Muß euch ganz das Wort gebrechen. Solche Weise kann nicht taugen, Traun, ihr seid ja wie ein Kind; Schließet ihr auch noch die Augen, Hält man euch für stumm und blind, Und man urtheilt noch gelind, Sagt man: Von Natur zum Sprechen Muß ihm ganz das Wort gebrechen.

#### Der Liebhaber antwortet:

Mögt ihr stumm mich nennen, sei's; Doch ich schweig' in Lust und Plagen, Weil ich das nicht weiß zu sagen, Was ich doch zu fühlen weiß.

Ist auch Stummheit ein Gebrechen, Zeigt mir drum nicht Spöttermienen, Denn ich hab' um euch zu dienen Hände, die durch Thaten sprechen. Und so laßt mit Seufzern leis Stumm mich lieben, stumm mich tragen, Weil ich das nicht weiß zu sagen, Was ich doch zu fühlen weiß. Gleich verstumm' ich, wenn ihr lachtet, Vin verstört, wenn ihr mich schaltet, Doch was ganz mein Herz zerspaltet Ist, wenn ihr mich kaum beachtet. Solche Qualen grimm und heiß Duld' ich oft, und kaum's nicht klagen, Weil ich das nicht weiß zu sagen, Was ich doch zu fühlen weiß.

#### L.

## Qui t'a fet lo mal de peu. (Limusinism.)

"Wer that deinem Füßlein weh? La Marioneta, Deiner Ferse weiß wie Schnee? La Marion.«

Sag' euch an, was frank mich macht, Will kein Wörtlein euch verschweigen, Ging zum Rosenbusch zur Nacht, Brach ein Röslein von den Zweigen; Trat auf einen Dorn im Gang La Marioneta, Der mir bis ins Herze drang, La Marion.

Sag' euch alle meine Pein, Freund, und will euch nicht berücken, Sing in einen Wald allein, Eine Lilie mir zu pflücken; Traf ein Stachel scharf mich dort La Marioneta, War ein süßes Liebeswort, La Marion. Sag' euch mit Aufrichtigkeit Meine Krankheit, meine Wunde, In den Garten ging ich heut, Wo die schönste Nelke stunde; Hat ein Span mich dort verletzt La Marioneta, Blutet sort und sort bis jetzt La Marion.

"Schöne Dame, wenn ihr wollt, Bin ein Bundarzt guter Weise, Will die Wund' euch stillen leise, Daß ihr's kaum gewahren sollt. Bald sollt ihr genesen sein La Marioneta, Bald geheilt von aller Pein, La Marion.«

## LI. Seguidillas.

Den Schwüren der Verliebten Vertraue nimmer; Sie gleichen ganz im Sturme Zagenden Schiffern; Sie schwören Alles, Und halten gar nichts, Wenn sie gelandet.

Einem Freund einen Thaler Hab' ich gelichen, Nun ich zurück ihn fordre, Zürnt er und schilt er.

> So hab' ich denn leider Den Thaler verloren, Und den Freund gleichfalls.

Die Trauben deines Weinstocks Sind füß und lieblich, Doch hältst du dir, o Schöne, Zu viele Winzer;

> Und nicht mag ich's leiden Vergeblich zu kommen, Oder zu theilen.

Drei Tage kaum vermählet Sprach eine Dame: Gerechter Gott, wie langsam Sterben die Gatten.

> Adh, nur zu gerne Möcht' ich mich täglich Unders vermählen!

Zu deinem Mund ein Bogel Kam um zu picken, Denn für zwei Rosen hielt er Die süßen Lippen.

Fürwahr, du bist ein Mörder, Liebst du mich nimmer, Denn wenn ich sterbe, sterb' ich Um Deinetwillen;

Gieb Undankbarer Das Herz mir wieder Das du mir nahmest.

Dein Garten blühte prächtig Bon rothen Rosen, Als ich hineingetreten, Fand ich nur Dornen.

D füßes Leben Du hast für Liebe Mir Leid gegeben. Bist meine erste Neigung, Hast-mich gelehrt zu lieben, Lehre mich nicht vergessen, Denn sernen will ich's nimmer.

Wenn fern von dir ich sterbe, Du wirst es wissen, Die leichten Lüfte werden Dir Kunde bringen, Und deine Brust wird — So wills die Liebe — Werden zur Gruft mir.

Was thut's, wenn auch die Lippen Der Liebe schweigen, Wenn stille nur im Auge Glänzet die Neigung. Denn in der Liebe Sind Blicke beredter, Als Worte der Lippe.

Das Geheimniß beiner Brust Sag' es nimmer einem Freunde, Denn, wenn einst die Freundschaft bricht, Ist er gegen dich ein Zeuge. Dem Trunkenbolde gänzlich Gleicht der Verliebte, Denn wie bewußtloß wandelt Er schwanken Schritteß; Nur wird oft jener Gesund vom Schlafe, Und dieser kränker.

Ich habe jüngst getrunken Aus Amors Quelle, Das ist des Tenfels Quelle Für mich gewesen. Für Wasser hielt ich's;

Nun ist der Rausch mir Zu Kopf gestiegen.

Liebhaber und alte Weiber Sind viel begehrt Mit Goldstaub an den Fingern; Doch sonst nichts werth.

Du hast mein Herz; eröffn' es Mit diesem Schlüssel, Und drinnen wiest du einzig Dich selber finden. Wer lange leben will, halte Fünferlei sich vom Leibe, Doktor und Apotheker, Gurken, Melonen und Weiber.

Du schiltst mich einen Narren Und trafst es sicher; Denn wär' ichs nicht, wie könnt' ich Dich jemals lieben?

## LII. Bigennerliedchen.

Der Herr, als er Kind noch war, Zu den Zigeunern ging er, Doch als er zu den Fremden ging, Von ihnen den Tod empfing er.

Seid'ne Strümpfe trugen Die Zigeuner eines Tages, Aber jetzt um ihre Sünden Tragen Ketten sie und Banden.

Unter die Soldaten ist Ein Zigeunerbub gegangen; Mit dem Handgeld ging er durch, Und morgen muß er hangen.

Holten mich aus meinem Kerfer, Setzten auf den Esel mich, Geißelten mir meine Schultern, Daß das Blut floß, auf den Weg.

Holten mich aus meinem Kerker, Stießen mich ins Weite fort, Griff ich rasch nach meiner Büchse, That auf sie den ersten Schuß.

Haben sich Zigenner Hingelagert im Wald, Aber vor den Schergen Müssen sie fliehn alsbald.

Aufgerichtet ist der Galgen, Und daneben steht der Henker, Um ein Rebhuhn zu tödten, Das sie gefangen.

Jeden Morgen in der Frühe, Wenn mich weckt das Tageslicht, Mit dem Wasser meiner Llugen Wasch ich dann mein Llugesicht.

Sie verkaufen auf den Gassen Krüge von Krystall so sein; Mutter, Mutter, kauft mir einen, Füllen will ich ihn mit Wein.

Nicht mag ich ein Weib, Das die Kinder nur liebt; Geh lieber zu den Schenken, Wo's Branntwein giebt. Um Wasser hab' ich gebeten, Sie haben mich fortgestoßen, Da bin ich gangen zu Verge, Und bin ein Räuber geworden.

Und wenn ich sitz auf meinem Pferd Mein Mädel hinter mir, Und wenn ich greife zum Gewehr, Da fürchtet sich das Volk.

Dort im Hohlweg Erschlugen sie, ich weiß nicht wen; Zu Boden sank der Todte gleich, Der Mörder stoh in rascher Flucht.

Bete Kind, denn du bist rein, Und bei Gott in Gnaden, Daß er mag von seiner Pein Dieses Herz entladen.

In die Kirche bin ich gangen, Zu getrösten mich bei Gott, Als ich wiederum hinausging, Fand ich fünf Dublonen dort.

Mädchen, liebe keinen Fremden, Wie er dir auch freundlich thut, Denn am Ende dir zur Schande Färbt sich grün dein rothes Blut. Gieb mir die Hand, o Mädchen, Drauf deine Thränen geflossen, Daß ich das Wasser sammeln mag, Das deine Augen vergossen.

Gehst du meinem Grab vorüber Drei Jahr nach dem Tode mein, Und du sprichst nur meinen Namen, Antwort giebt dir mein Gebein.

Wenn du freitest einen Andern, Und ich es erführe, Ganz in schwarze, schwarze Kleider Würd' ich mich verhüllen.

Läßt in einer Woche Du dich nicht erblicken, Flamenka die Zigeunerinn Wähl' ich mir dann zum Liebchen.

Flamenka, Zigeun'rinn, Und wärest du mein, Ich sperrt' unter Glas dich Dein Leben lang ein.

Zwei Augen haben mich besiegt, Zwei Augen voll Schimmer, So siegt von allen Sterblichen Ein andres Auge nimmer. Komm, o komm ans Fenster, Mädchen, Leise stüstern will ich dir Dort ein Wörtchen auf Zigeun'risch, Dich entführen dann von hier.

Den Hutrand drück' ich ins Gesicht, Geh ich die Straß' hinab; Damit nicht deine Mutter merkt, Daß ich so lieb dich hab'.

Kind, bedecke deine Brüste,
Denn der Knabe kann sie sehn;
Mag er sehn sie oder nicht sehn,
Mutter, denn ich hab' ihn lieb.

Das Hemb auf meinem Leibe Ich wasch' es nicht in klarer Flut, Ich wasch', ich wasch' es ganz allein Mit meines falschen Mädchen's Blut.

Heimwärts ging ich eines Albends, Kam der Tod mir da entgegen, Stand und fragte: Wohin gehst du? Sagt' ich ihm: ich gehe heim.

Auf die Maner will ich klimmen, In die Winde will ich's schrein, Daß sie mir ein Grab gebauet Wohl von Stahl und Elfenbein. Von jenem Berge kommt ein Schwein, Es trottelt her mit raschem Schritt, Es kommt und schreit mit lautem Schrei: Zigeuner, nimm mich mit!

Als ich ging durch eine Gasse, Kam am Galgen ich vorbei, Sagte da zu mir der Galgen: Du Zigenner hüt' dich fein!

# Nomanzem.



### Nomanze von Don Triftan.

(Ferido esta don Tristan.)

Schwergetroffen liegt Don Triffan Un der Lanzenwunde frank, Die mit giftgetränktem Speere Ihm sein Ohm der König gab. Gab sie ihm von einem Thurme, Weil er nah es nicht gewagt. In dem Körper steckt das Gisen, Draußen zittert noch der Schaft. Also frank fühlt sich Don Tristan, Daß er Gott den Geist befahl; Kam zu ihm da Donna Isolde, Die sein holdes Liebchen war, Tief verhüllt in schwarze Schleier, Wie in Trauer angethan. "Sei zur Raserei verwundet, Tristan, wer euch also traf, Und zu heilen seinen Schaden Mög' er finden keinen Arzt.«

Mund an Mund ruhn sie so lange, Wie man eine Messe sagt.
Beide weinen, von den Thränen Wird das ganze Lager naß.
Aus dem Wasser ihrer Augen Sprosset eine Lilie klar;
Welche Frau davon genießet
Fühlt in Hoffnung sich alsbald.

#### Romanze von Lanzarote.

(Nunca fuera caballero.)

Wohl um keinen Ritter trugen Schöne Damen so viel Sorge, Wie um Nitter Lanzarote, Da von England er gekommen. Edelfrauen pflegten seiner, Edelfräulein seines Nosses, Seinen Wein mit eig'nen Händen Schenkt' ihm Donna Quintaniona, Und die Königinn Ginevra Ließ ihn Gunst empfahn, die Holde.

Als er tief im Schlummer lag, Daß kein Traum ihn stören mochte, Hat die Kön'ginn ganz verstört Solche Klage laut erhoben: Lanzarote, Lanzarote, Wär't ihr früher doch gekommen, Nimmer dann hätt' Orgulioso Jenes freche Wort gesprochen, Daß er euch zum Hohne, Herr, Mich zur Liebsten wählen wollte.« Und schon wappnet Lanzarote
Seinen Leib in großem Zorne;
Von der Freundinn nimmt er Abschied
Und nach seiner Straße forscht er.
Unter einer grünen Fichte
Trifft er bald auf Orgulioso;
Erst mit Lanzen kämpfen sie,
Greisen dann zu Eisenkolben.
Vald vergeht die Kraft dem Frechen,
Und er stürzt gestreckt zu Boden.
Sonder Zögern von den Schultern
Haut den Kopf ihm Lanzarote,
Und zu seiner Dame kehrt er,
Die ihn freundlich heißt willkommen.

### Nomanze vom Jufanten Rächer.

(Helo, helo, por do viene.)

Siehe, sich von wannen nahet Rache fordernd der Infant, Reitet hoch auf leichtem Sattel, Reitet auf dem Renner schlank, Um den Urm gehüllt den Mantel, Und das Antlitz bleich vor Haft, Und in seiner Rechten schwingend Einen Wurffpieß nadelscharf. Einen Wurm im Jagen spießen Rann er mit bem spiten Stahl, Der im Blute eines Drachen Ist gehärtet siebenmal, Der auch siebenmal geschärft ist, Daß er besser schneiden mag. Wohl aus Frankreich ist das Gisen, Und aus Aragon der Schaft, Und noch schärft er ihn im Reiten Un des Falken Flügelpaar. All sein Jagen gilt Don Quadros, Der an ihm geübt Verrath, Und nun findet er ihn endlich In des Kaisers Gegenwart,

Wie er in der Hand den Stab hält Zeichen höchsten Richteramts.

Ob den Speer er auf ihn schleud're, Ueberlegt er siebenmal, Aber bei dem achten Male Birst er keck nach ihm den Stahl. Statt Don Quadros, wie er wollte, Traf der Speer den Kaiser gar, Fuhr durch Oberkleid und Mantel, Der von Purpursammet war, Fuhr zuletzt noch eine Elle In das Estrich des Gemachs.

Sprach darauf zu ihm der Kaiser, Wohl vernehmet, was er sprach: Warum warst nach mir, Verräther? Warum warst nach mir, Infant? "Wollt verzeihen mir, Herr Kaiser, Da nicht euch der Speerwurf galt; Nach dem falschen Quadros zielt' ich, Der an mir geübt Verrath; Sieben Brüder, die ich hatte, Er erschlug sie mir zumal, Und deshalb vor dir, o König, Fordr' ich ihn heraus zum Kamps."

Alle halten's mit Don Quadros, Dem Jufanten sind sie gram; Nur nicht gram war ihm ein Fräulein, Die des Kaisers Tochter war.
Beide nahm sie bei den Händen,
Beide führte sie zum Platz.
Schon beim ersten Gange stürzte
Quadros nieder in den Sand.
Schwang sich der Infant vom Nosse,
Hieb das Haupt ihm hurtig ab,
Und gespießt auf seine Lanze
Bracht er es dem Kaiser dar.
Uls dies sah der Kaiser, gab er
Ihm die Tochter zum Gemal.

#### Nomanze vom Grafen Lombardo.

(En aquellas peñas pardas.)

In den Bergen von Moncano Auf dem steilen Felsenpfad Ward der Graf Grifo Lombardo Alls Gefang'ner eingebracht. Auf der Wallfahrt nach Sankt Jago That er einer Maid Gewalt, Die die Tochter eines Herzogs Und des Pabstes Base war. Alls sie drauf ihn hart verklagte, Läugnet fühnlich er die That. Vor den König Karl den Großen Mard die Sache drum gebracht, Und so lang die Klage währet Thut den Grafen man in Saft. Fesseln trägt er an den Füßen Schwere Schellen an der Hand. Eine Kette doppelgliedrig Legt man auch um seinen Sals. Groß und lang ist diese Kette, Ganz umschlingt sie den Pallast,

Doch sie öffnet sich und schließt sich In dem Saal des Königs Karl. Wacht dort hielten sieben Grasen Und sie schwuren insgesammt, Wenn der Graf sich rühren sollte, Ihn zu tödten alsobald. Alls sie dort erwartend standen, Wurde der Besehl gebracht, Nehmen solle die Prinzessinn Den Gesanginen zum Gemal.

#### Romanze von Albertos.

(Ay quan linda que eres Alba.)

»D wie seid ihr lieblich, Alba. Schöner, als die Blume sanft; Dürft' ich ohne Bangen schlummern Eine Nacht in eurem Urm, Daß es nicht Albertos wüßte, Eurer Jugend Chgemal.« » "Aluf die Jagd ist er gezogen, In Leons Gebürg zur Jagd.« « "Ift er auf der Jagd, o Herrinn, Kall' auf ihn mein Kluch herab, Tödt' ihm Raserei die Hunde, Und den Falken tödt' ein Alar, Und ihm selbst das Herz durchbohre Eines schnöden Mohren Stahl.« " "Steigt vom Rosse, Graf Don Grifos, Denn es glüht der Sonne Brand; Weiche Sände habt ihr, Ritter, Doch wie seid ihr schwach und matt.« « »Wundert euch nicht drum, mein Leben, Denn ich fferb' in Liebesgram, Und obwohl ich leid' und sterbe Weist ihr doch mein Werben ab.

An das Schloßthor pocht' Albertos Plötzlich da mit lautem Schlag. " "Wo verberg' ich euch, Don Grifos, Daß ich meinen Ruf bewahr? « « Bei ber Sand nahm sie den Grafen, Schloß ihn ein auf dem Altan, Stieg hinab dann, ihrem Gatten Aufzuthun in banger Haff. "Was erschreckt euch so, Senora, Denn ihr schaut verstört und blaß, Redet, ob ihr Wein getrunfen, Db geheime Lieb ihr habt.« " "In der That, mein Freund Allbertos, Nicht um solches trag' ich Ungst; 'Sist weil ich verlor die Schlüssel Jene Schlüssel zum Alltan.« « "Laßt euch das nicht kummern, Alba, Noch befürchtet Zank deshalb, Denn wenn sie von Silber waren Schaff ich neu aus Gold sie an. Alber saat, weß ist die Rüstung, Die hier also glänzt und stralt?« " "Gift die eure, Don Allbertos, Die ich putte dergestalt.« « "Alber saat, weß ist der Menner, Den ich wiehern hör' im Stall?« Als dies hörte Donna Alba Sank sie todt dahin vor Angst.

## Romanze von Rosenblüte.

(En Castilla está un castillo.)

Steht ein Schlößlein in Castilien, Kühlenfels hat man's benannt; Felsen heißen sie das Schlößlein, Aber kühl den Quell daran. Unten sind von Gold die Mauern, Und die Zinnen Silber klar; Zwischen Zinn' und Zinn' inmitten Steht ein Sapphir jedesmal, Der bei Nacht so helle funkelt, Wie die Sonn' am hohen Tag.

Drinnen wohnt ein junges Fräulein, Rosenblüte zubenannt.
Um sie freien sieben Grasen,
Drei Herzög' aus wälschem Stamm
Doch in ihrem Uebermuthe
Weist sie alle Freier ab,
Denn sie liebt den Montesinos,
Den sie nie mit Augen sah.
Da geschieht's, daß Rosenblüte
Plötzlich aufschreit in der Nacht.
Wohl vernahm's der Kammerdiener,
Der vor ihrer Kammer lag.

» Sagt, was giebt es, edle Herrinn, Rosenblüte, was geschah? Seid ihr schlimm erfrankt in Liebe, Oder seid ihr thöricht gar?«

""Thöricht bin ich nicht geworden, Doch vor Liebe bin ich krank; Auf und bringe mir nach Frankreich Diesen Brief ins schöne Land. Gieb ihn dort dem Montesinos, Dem in Lieb' ich zugethan, Sag' ihm, daß er heim mich suche Auf den Blumenostertag; Denn ich woll' ihm angehören Ich, die schönste hier im Land, Außer meiner eig'nen Schwester, Die in Feuer sei verbrannt. Ja, und wenn er mehr verlange, Mehr noch foll' er dann empfahn, Goll' empfangen sieben Gchlösser, Die die besten hier im Land. ««

## Nomanze vom König Rodrigo.

(Don Rodrigo, rey d'España.)

Don Rodrigo, Spaniens König Ließ zu seiner Krone Glanz Ein Turnier zusammenrusen Nach Toledo, seiner Stadt. Sechzigtausend Ritter kamen Dort zusammen auf dem Platz. Als das Spiel nun war geordnet Und sich des Beginns versah, Kamen Leute von Toledo, Brachten ihm die Bitte dar, Vor den Thurm des Hercules Möcht' er thun ein Schloß alsbald, Wie vor ihm sedweder König Es gethan bis diesen Tag.

Doch er fügt' hinzu kein neues, Nein, erbrach die andern all, Denkend, hinterlassen habe Herfules dort großen Schatz. Aber da man eingetreten, Ward man andres nichts gewahr,

Als nur Schriften, welche fagten: "König wardst du dir zum Gram, Denn der König, der hier eindringt, Setzt gang Spanien in Brand.« Fand man auch in einem Pfeiler Eine Truhe reicher Art, Drinnen seltne Banner lagen Mit Gestalten grauenhaft; Araber zu Rosse waren Regungslos darauf gemalt, Soch die Schwerter um den Racken Und den Bogen in der Hand. Don Rodrigo voll Entsetzen Wandte sich vom Schauen ab; Sieh, da kam ein Aar vom Himmel, Und der Thurm ging auf in Brand.

Vieles Volk sogleich entsandt' er Zur Erobrung Afrika's, Fünfundzwanzigtausend Ritter Gab er an Don Julian; Doch als der sie überführte Ward er hart vom Sturm gefaßt, Hundert Ruderschiffe sanken, Und zweihundert Segler gar, Und viertausend Mann nur blieben Ihm von seiner ganzen Schaar.

#### Nomanze von den Infanten von Lara.

(Ya se trata el casamiento.)

Wohl in schlimmer Stunde wurde Jener Heirathsschluß verhandelt Donna Lambra's von Burneva Und des Don Nodrigo Lara. Hochzeit hielten sie in Burgos Und Nachhochzeit drauf in Salas. Hochzeit und Nachhochzeit währen Sieben Wochen miteinander; So viel Gäste sind gekommen, Daß sie Naum genug nicht haben, Und doch sehlen noch die sieben, Die Infanten sind von Lara.

Siehe, sich, von wannen kommen Sie mit ihrem ganzen Anhang! Tritt hervor sie zu empfangen Ihre Mutter, Donna Sancha. "Seid gesegnet, meine Söhne, Und die Stunde, da ihr kamet; Dorten gehet auszuruhen In der Gasse Cantarrana, Findet dort gesetzt die Tische Und bereitet schon die Mahlzeit. Wenn ihr habt gegessen, Söhne, Nicht heraus geht nach dem Platze, Denn es sind der Leute viele Und erhebt sich mancher Hader."

Nach der Mahlzeit gehen alle, Auf dem Markt Turnier zu halten, Doch nicht gehen die Infanten, Wie die Mutter es verlangt hat. Da sie nun gegessen hatten, Warfen nach dem Ziel sie Lanzen. Werfen diese, wersen jene, Keiner mag das Ziel erfassen. Tritt hervor ein andrer Ritter Dort aus Cordova vom Flachland, Wirft den Speer nach ihrer Scheibe, Trifft geschickt hinein ins Schwarze.

Sprach darauf die Neuvermählte, Nahm das Wort, und redet' also: "Liebt ihr Damen, liebt ihr Damen, Jede liebe nach Gefallen, Doch mehr taugt ein einzger Nitter Dort aus Cordova vom Flachland, Mehr als zwanzig oder dreißig, Die da sind vom Stamm der Lara." Wohl vernahm es Donna Sancha, Nahm das Wort und redet' also: "Sprecht nicht solcherlei, Senora, Solche Worte nimmer saget, Denn es ward euch anvermählet Heute Don Nodrigo Lara."

— "Schweiget, Donna Sancha, schweiget, Euer Wort für euch behaltet; Ihr gebaret sieben Söhne Wie im wald'gen Sumpf die Bache."

Wohl vernahm's der alte Meister, Der erzogen die Infanten; Wandte sich, und nach der Herberg Ging er schweren Kummer tragend; Fand er dort noch die Infanten Wie sie mit den Lanzen warfen, Nur der Jüngste nicht von ihnen, Der Gonzalo hieß Gonzalez.

Dieser stand, die Brust gelehnet Aufs Geländer des Altanes.

— "Wie doch kommst du gar so traurig, Sprich wer that dir Leides, Alter?" — Also dringend bat Gonzalo, Daß der Greis ihm alles sagte.

— "Aber sei, o Sohn, gebeten, Geh hinaus nicht nach dem Platze." Nicht gehorcht' ihm Don Gonzalo, Sondern griff nach seiner Lanze, Hoch auf seinem Nosse reitend Sprengt' er gradeswegs zum Markte, Sah dort ein Gerüst errichtet, Das berührt noch keiner hatte, Hob sich hoch in seinem Sattel, Warfs herunter mit der Lanze.

Als er's in den Sand geworfen Rief er laut, und redet also: "Liebt ihr Dirnen, liebt ihr Dirnen, Jede liebe nach Gefallen, Doch mehr taugt ein einz'ger Nitter, Der da ist vom Stamm der Lara, Mehr als vierzig oder funfzig Dort aus Cordova vom Flachland."

Donna Lambra, die es hörte, Ging in großem Zorn von dannen, Ging in ihre Herberg hastig, Um die Ihren zu erwarten. Fand sie dorten Don Rodrigo, Sprach zu ihm und redet also: "War ich jüngst in Barbadillo, Das mir erblich zugefallen; Aber schlimm mit meinen Wächtern Bin ich wahrlich dort berathen; Denn die Söhne Donna Sancha's Wagten zu bedräu'n mich also: Kürzen wollten sie das Kleid mir Mir zur Schmach und großen Schande, Und in meinem Taubenschlage Füttern ihre Edelfalfen; Auch erschlugen sie den Koch mir, Der sich barg in meinem Mantel. Schafft ihr mir dafür nicht Nache, Lass ich mich zur Mohrinn machen."

The versetzte Don Rodrigo, Wohl vernehmet, was er sagte: "Schweigt, o meine Herrinn, schweiget, Solche Reden unterlasset.. Volle Rach' an den Infanten Denk' ich euch alsbald zu schaffen, Denn ich hab' ein Netz für jene, Und so listig will ich's spannen, Daß die Leute jetzt und künftig Davon zu erzählen haben."

## Andere Momanze von den Infanten von Lara.

(Saliendo de Canicosa.)

Ausgerückt aus Canicofa Nach dem Thal von Arabiana Harret dorten Don Rodrigo Auf die Göhne Donna Gancha's. Da durch's Feld von Palomares Sieht er fommen groß Geschwader, Manchen Helm von ferne leuchtend, Manche wohlverzierte Tartsche, Manchen leichtgezäumten Renner, Manchen Speer von gutem Stahle. Ist ein halber Mond das Zeichen, Das fie führen hoch im Banner. Lauter Stimme zu Mahoma Rufen sie empor, zu Allah. Also mächtig ist ihr Kampfruf, Daß die Felder wiederhallen. Was noch sonst ihr Lärmen fündet, Läßt auf großes Unheil rathen; » Tod, so rufen sie im Marsche, Tod von Lara den Infanten!

Sei gerochen Don Rodrigo, Der mit ihnen steht in Hader.«

Dorten steht Nuno Salido, Der sie auferzog vor Jahren; Als er sieht die Mohrenmasse, Redet er zu ihnen also: "D ihr vielgeliebten Göhne, Sätte man mich längst begraben, Daß ich solchen Schmerz nicht fähe, Wie er hier mich nun erwartet. Hätt' ich euch nicht auferzogen, Kennt' ich nimmer solche Qualen, Doch ich lieb' euch so, ihr Söhne, Daß sich mir die Geele spaltet. Nimmer können wir entrinnen So gewalkgem Heidenschwarme, Laßt uns unsern Leib benn rächen Und der Seele Heil beachten. Mögen sie das Leben nehmen, Doch wir wollen's theuer laffen. Nicht beflagen wir's zu sterben, Da wir so den Tod bezahlen, Und vereinigt fallen können, Wie es Tapfern ziemt im Kampfe. «

Da sich drauf die Mohren nah'ten, Schloß er jeden in die Arme, Doch an Gonzalvico fommend Küßt er ihn auf seine Wange. "Sohn Gonzalo's, mein Gonzalez Das, was mich am meisten jammert, Ist der Kummer, hier bereitet Eurer Mutter Donna Sancha. Wart ihr doch ihr flarer Spiegel," Und sie liebt euch mehr als alle, Und nun nuß sie euch verlieren, Wird euch nimmer wieder haben. «

Unterdessen nah'n die Mohren, Dringen auf sie ein im Kampse; Mit den Schilden, mit den Lanzen Stehn zur Wehre die Infanten. "Hier Sant Jago, hier Sant Jago!" Lassen sie den Feldruf schallen. Da sie vielen Feind erschlagen, Mußten sie ihr Leben lassen.

#### Nomanze von Mudarra.

(A cazar va Don Rodrigo.)

Auf die Jagd geht Don Rodrigo, Der sich heißet auch von Lara; Da ihn Müdigkeit befallen, Lehnet er am Buchenabhang; Und er flucht auf Mudarillo, Auf der Renegatinn Bastard; Wenn er in den Wurf ihm käme, Schwört er Tod ihm sonder Anstand.

Als der Ritter also ruhte, Trat an ihn heran Mudarra, "Grüß' euch Gott, mein edler Nitter, Dort am grünen Buchenabhang.«

"» Gleichfalls segn' euch Gott, mein Junker, Und die Stunde, da ihr ankamt. ««

"Sagt mir an, mein edler Nitter, Sagt mir, wie man euch benannt hat."

»» Don Rodrigo nennt man mich, Der sich heißet auch von Lara; Bin Gonzalo Bustos Schwager, Bin der Bruder Donna Sancha's; Und von Lara die Infanten Waren nah mir durch Verwandtschaft; Tetzo harr' ich auf Mudarra, Auf der Nenegatinn Vastard; Wenn ich ihm begegnen sollte, Muß er sterben sonder Alnstand.««

Wenn dein Nam' ist Don Rodrigo, Der sich heißet auch von Lara, Vin Mudarra ich, Gonzalez, Vin der Renegatinn Bastard, Vin der Sohn Gonzalo Bustos Und der Stiefsohn Donna Sancha's; Waren meine sieben Brüder Die Infanten auch von Lara. Du verkauftest sie, Verräther, In dem Thal von Arabiana: Drum, wenn Gott im Kampf mir beisteht, Kommst du nicht von diesem Kampsplatz.«

»» Gönnt mir so viel Zeit, Gonzalo, Bis ich meine Waffen anthat. ««

"Hast du doch nicht Zeit vergönnet Den Infanten einst von Lara; Mußt nun sterben hier, Verräther, Du der Todseind Donna Sancha's.«

## Nomanze von König Pedro dem Grausamen.

(Doña Maria de Padilla.)

"Donna Maria de Padilla, Schaut mich nicht so traurig an; Wenn ich zweimal mich vermählte, Hab' ich's nur um ench gethan. Daß ihr seht, wie ich verachte Donna Blanka, mein Gemal, Hab' ich ein Panier zu sticken Nach Sidonia sie gesandt; Soll's mit ihrem Blute färben, Sticken mit den Thränen klar; Solch' Panier, Donna Maria, Muß sie schaffen eurethalb."

Und er rief Ortiz Injigo, Einen wackern Edelmann, Wollt' ihn nach Medina schicken, Zu vollführen dort die That. Doch es sprach der gute Nitter: "Solches thu' ich nimmerdar, Denn wer seine Herrin tödtet, Uebt an seinem Herrn Verrath." Jorn'gen Muths ging da der König In sein innerstes Gemach, Einen Schergen ließ er kommen, Einen Diener seiner Jagd.

Als zur Kön'ginn dieser eintrat, Traf er beim Gebet sie an; Aber sie, den Knecht erblickend, Hat ihr Ende gleich geahnt. Und er sprach: Es hat, o Herrinn Mich der König hergesandt, Daß mit eures Schöpfers Gnade Ihr die Nechnung fertig macht. Eure Stund' ist nun gekommen, Die ich nicht verzögern darf.

»Freund, sei dir mein Tod verziehen,
Sprach die schöne Fürstinn da,
Will's mein Herr der König also,
So gescheh's, wie er befahl;
Beichte wird er mir nicht wehren,
Wehrt er's, seh' es Gott nicht an.«
Thre Thränen, ihre Klagen
Rührten selbst den finstern Mann,
Als mit schwacher Stimme bebend
So zu sprechen sie begann:
"D mein Frankreich, süße Heimath,
D mein Blut Bourbon'schen Stamms,

Ins achtzehnte Jahr erst geh' ich, Heute ward ich siebzehn alt.

Jungfrau sterb' ich, denn der König Hat als Weib mich nie erkannt.

Sprich Castilien, was verbrach ich?

Nimmer sann ich auf Verrath;

Die du mir geschenkt, die Krone,

War von Blut und Thränen gar,

Alber eine andre bessere

Wird mir nun im Himmel bald.

Als sie dieses Wort gesprochen, That der Scherge seinen Schlag, Daß das Hirn aus ihrem Haupte Spritzte durch den weiten Saal.

### Romanze von Don Allonjo dem Getreuen.

(Don Alonso Perez Gusman.)

Don Allonso Verez Gusman Trauria sitet er am Mahl, Schmecket ihm der Wein wie Galle Rührt die Speisen er nicht an. Denn ein Brief war von den Mohren Ihm geschoffen in die Stadt: "Uebergebt die Stadt Tarifa, Uebergebt sie, edler Graf, Denn im Treffen auf dem Meere Fiel bein Sohn in unstre Sand. Wenn du uns die Thore öffnest, Lassen wir ihn frei alsbald, Geben ihm zu seinem Leben Noch ein Noß von feiner Art; Purpurn follen sein die Decken, Und von Golde der Beschlag, Und der Zaum von Gilberglöckehen, Daß es flingt bei Schritt und Trab; Aber giebst du uns die Stadt nicht, Schlagen wir das Haupt ihm ab.«

Auf die Mauer ging Alonso,
Sah hinunter in das Thal,
Vor das Zelt des Mohrenhauptmanns
Führten seinen Sohn sie da;
Ketten trug er an den Händen,
Ketten trug er um den Hals,
Und der Bart hing auf die Brust ihm
Nieder von der langen Haft.
Als Alonso dies gewahrte,
Wohl vernehmet was er sprach:
"Tödtet meinen Sohn, ihr Mohren,
Lieber schlagt das Haupt ihm ab,
Eh' daß ich an meinem König
Uebe schmählichen Verrath."

Als er dieses Wort gesprochen Warf er selbst sein Schwert hinab, Daß sie mit der eig'nen Klinge Führen möchten jenen Schlag. Wuth erfaßte da die Mohren, Da sie solchen Muth ersah'n, Und den edlen Jüngling trasen Mit dem Schwert sie dergestalt, Daß das Haupt von seinen Schultern Rollte blutig in den Sand.

Von dem Tag ward Don Alonso Der Getreue zubenannt.

## Romanze vom König Don Juan.

(Por Guadalquivir arriba.)

Mitt Don Juan der edle König Längs dem Fluß Guadalquivir; Einen Mohren traf er dorten, Welcher Abenamar hieß. Alls der König ihn erblickte, Sprach er dergestalt zu ihm: "Albenamar, Albenamar, Mohr aus mohrischem Revier, Der du eines Mohrenhundes Sohn und einer Chriftinn bift; Alli nennt man beinen Bater, Deine Mutter Catalin. Als du wardst, o Mohr, geboren, Stand der Mond in vollem Licht, Und das Meer war spiegelruhig, Denn es rührte sich kein Wind; Wer zu solcher Zeit geboren, Weh ihm, wenn er Lügen spricht!« »» Wahrheit will ich dir verfünden, Bürgst du für mein Leben mir. ««

»Sei es dir, o Mohr, versichert, Aber nun gieb mir Bericht, Was für Schlösser ragen dorten Hoch und schimmernd am Gebirg?«

»» Das Alhambra iff's, o König, Und die Hauptmoschee ist dies, Und daran die Allijaren Reichaeschmückt und buntverziert. Hundert Goldstück' hat der Künstler Täglich bei dem Bau verdient, Doch den Tag, da er nicht baute, Mußt' er zahlen just so viel. Aber als das Werk vollendet. Nahm der Fürst das Leben ihm, Daß dem Andaluser König Er nicht schüfe gleiche Zier. Jenes andre ist Granada, Das mit Recht gepriesen wird Go um seiner Ritter Blüte, Wie um sein Geschütz im Krieg. ««

Drauf versetzt Don Juan, der König, Wohl vernehmet was er spricht:

"Wenn du wolltest, o Granada,
Dir vermählen möcht' ich mich;
Cordova zusammt Sevilla
Brächt' ich dir als Brautschatz mit,

Xeres auch de la Frontera, Das nicht weit von jenen liegt, Und dafern du mehr begehrtest, Mehr, Granada, gäb' ich dir.«

Drauf antwortete Granada,
Sprach zum edlen König dies:

"Wißt Don Juan, daß ich schon Gattinn,
Gattinn und nicht Wittwe bin;
Und mit Kraft mich zu beschützen
Beiß der Mohr, der mich besitzt. «
Drauf versetzt Don Juan, der König,
Also rief er aus ergrimmt:

"Schafft mir meine Feldhaubitzen,
Donna Sancha und Donna Elvir,
Daß wir auf die Schlösser schießen,
Bis die Stadt sich uns ergiebt. «

Heftig ward der Sturm begonnen, Furcht und Schrecken bracht' er mit; Auf dem Wall die Mohren stimmten Ihren Feldruf an mit Grimm, Fochten wild, die Stadt zu schirmen, Aber sie vermochten's nicht. Als dies sah der Mohrenkönig, Alsobald ergab er sich, Lud drei Lasten Goldes eilig, Und dem Feinde sandt' er sie; Sein Vasall zu sein versprach er,
Stellt' ihm auch der Geißeln viel.
Große Freude war im Heere
Der Castilier um den Sieg,
Und zur Heimath gen Castilien
Zog ein seder frohen Sinns.

## Romanze von der Stadt Neapel. (Miraba de Campo viejo.)

Schaut herab von Campo Viejo Arragoniens König einft, Schaut herab aufs Meer von Spanien, Die es fällt und wie es steigt, Sieht die Schiff und Ruderschiffe Kommen, gehen, aus und ein, Reichbeladen die mit Seide, Aber die mit Tüchern fein, Diese gen Castilien fahrend, Jene nach bes Oftens Reich, Sieht die große Stadt von fern auch, Welche sich Neapel heißt: "Schöne Stadt, o wie viel kostest Du zum Unheil mich bereits, Rostest mich an zwanzig Jahre, Meines Lebens besten Theil, Rostest mich den edlen Bruder, Heftorn gleich an Tapferfeit, Der der Liebling war der Frauen, Und der Ritter Neid und Preis; Rostest alle meine Schätze. Drauf gespart ich lange Zeit; Rostest mich ein Edelknäbchen, Das geliebt ich allzumeist!«

## Nomanze von Don Fagardo.

(Jugando estaba el rey moro.)

Svielet einst der Mohrenkönia Eines Tages spielt er Schach Mit dem edlen Don Karardo, Der ihm lieb und theuer war. Jener setzet Almeria, Dieser Lorca, seinen Platz. Don Kaxardo 'nahm ben Springer, Doch es setzt der Thurm ihn matt, Und auffauchzend rief der König: Mein ist Lorca nun, die Stadt! Drauf erwiedert ihm Kaxardo, Wohl vernehmet, was er sprach: Ruhig, ruhig, mein Herr König, Maßet solches euch nicht an, Denn, obwohl ihr sie gewonnen, Geb' ich sie euch nimmerdar. Tapfre Nitter hab' ich drinnen Wohlbewehrt zu Schutz und Kampf. Drauf versett der Mohrenkönia, Wohl vernehmet, was er sprach: Künftig laßt uns nicht mehr spielen, Doch jetzt mag ich keinen Zank, Denn ihr seid so wackrer Ritter, Daß euch fürchtet jedermann.

## Nomanze von Moriana und Galvan.

(Moriana en un castillo.)

Auf dem Schlößlein spielt Moriana Mit dem Mohren Don Galvan, Um die Zeit sich zu verkürzen Spielen sie zusammen Schach. Immer, wenn der Mohr verlieret, Go verliert er eine Stadt, Aber wenn verliert Moriana, Reicht sie ihm zum Kuß die Sand. Endlich schier vor Wohlbehagen Sinkt der Mohr in leisen Schlaf; Siehe, auf den Bergen drüben Zeigt sich ba ein Rittersmann, Weinend wandelt er und klagend, Blutig ist der Fuß vom Gang, Wohl aus Liebe zu Marianen Tochter König Morian's; Denn es ranbten sie die Mohren Einst am Morgen Sankt Johann's, Als in ihres Baters Garten Rosen sie und Blüten brach.

Ihre Augen hob Moriana, Wohl erkannte sie den Mann, Und es flossen ihre Thränen Auf des Mohren Stirn herab, Daß mit Schrecken er erwachte, Und zu sprechen so begann: »Sprecht, was ist euch schöne Dame, Was betrübt euch, saget an. Wenn euch meine Mohren reizten, Will ich tödten sie alsbald; Oder thaten's eure Frauen, Sollen Zücht'gung sie empfahn; Ober ärgern euch die Christen, Zieh' ich gegen sie zur Schlacht. Alltagefleid ist mir der Harnisch, Meine Ruh ift Wanderschaft, Harter Felsen ist mein Bette, Stetes Wachen ist mein Schlaf.« »» Nicht erzürnten mich die Mohren, Sie zu tödten unterlaßt, Und noch minder meine Frauen Sollen Straf' um mich empfah'n, Und die Christen mögt ihr auch nicht Ueberziehn mit Kriegesmacht, Sondern was mich so bewegte Saa' ich euch in Wahrheit an. Drüben an den hohen Bergen Sah ich einen Nittersmann,

Mein Verlobter, glaub' ich, war es, Den ich lieb' auf immerdar.««

Da erhub die Hand der Mohre, Und er gab ihr einen Schlag, Daß von ihren weißen Zähnen Hell das rothe Blut entsprang, Und befahl, daß seine Wachen Sie enthaupteten alsbald Dort an jenem selben Platze, Wo sie den Geliebten sah.

Und noch diese Worte sprach sie In der Stunde, da sie starb: Wohl als gute Christinn sterb' ich Ohne zu begehn Verrath An der Lieb' und an der Treue Meines lieben Bräutigams.

## Romanze vom Grafen Benalmenique.

(Del soldan de Babilonia.)

Jeto will ich euch verfünden Vom Sultan von Babylon; Gebe Gott ihm schlimmes Leben, Gebe Gott ihm schlimmer'n Tod. Ruderschiffe, sechzigtausend Rüstet aus er gen Narbon, Daß sie ihm die Stadt erobern, Jene Stadt so schön und stolz.

In dem Hafen von Sankt Gil Werfen Anker sie sofort, Und Benalmenique, den Grafen Fangen sie beim Sturme dort. Holt man einst ihn aus dem Kerker, Setzt ihn auf ein schlechtes Noß, Giebt den Schwanz ihm statt des Zügels In die Hand zu bitter'm Spott, Giebt ihm hundert Peitschenhiebe, Andre hundert seinem Roß, Diesem daß es traben möge, Doch dem Grafen nur zum Hohn. Alls die Gräfinn das erfahren, Eilte sie herab vom Schloß: "Tief, Herr Graf, bin ich bekümmert, Euch zu schaum in solcher Noth, Doch um euch zu lösen geb' ich Sechzigtausend Unzen Gold; Und wenn diese nicht genügen, Geb' ich noch die Stadt Narbon, Und wenn das auch nicht genug ist Geb' ich die drei Töchter noch, Jene Töchter, die ich vormals Euch gebar aus meinem Schooß."

"Weiß euch vielen Dank, Frau Gräfinn, Denn ihr spracht ein gutes Wort, Aber wißt, daß keinen Heller Mir zu Lieb' ihr geben sollt. Auf den Tod bin ich verwundet, Und genese nimmer doch; Lebetwohl, lebtwohl, Frau Gräfinn, Denn man treibt von hier mich fort." "Wraf, so zieht mit Gott des Weges, Und Sankt Gil gewähr' euch Trost, Und den Paladin Don Noldan Send' euch Gott in eurer Noth."

#### Romanze vom Menegaten.

(Ya se salia el rey moro.)

Von Granada zieht der König, Zieht gen Almeria hin Mit dreihundert Mohrenhunden, Die er zur Begleitung nimmt. Mit den Lanzen werfend zieh'n sie, Treiben Kurzweil, Scherz und Spiel, Während jeder von der Schönheit Seiner Auserwählten spricht.

Da beginnt ein Nenegate, Der bei Christen sebt' als Kind: "Nun ihr habt erzählt, ihr Herren, Höret auch von meinem Lieb: Weiß und roth ists, wie die Sonne, Wenn sie kaum dem Meer entstieg."

Drauf versetzt der Mohrenkönig, Wohl vernehmet, was er spricht: "Solche Freundinn, wie du sagest, Ziemt nur mir nach Necht und Pflicht" "Will sie geben euch, Herr König, Doch verbürgt mein Leben mir." "Stell sie mir, o Mohr zu Händen, Für dein Leben bürg' ich dir." Drauf aus seinem Busen ziehet Jener ein Marienbild. Als das sieht der Mohrenkönig, Wendet er sich ab ergrimmt: "Greift mir diesen Hund und führt ihn Stracks gen Almeria hin," Und in solche Fesseln schlagt ihn, Daß er nimmermehr entrinnt!"

# Nomanze von der Zerstörung von Baëza.

(Moricos los mis moricos.)

"Aluf, ihr Mohren, meine Mohren, Die ihr dient in meinem Gold, Reißt mir nieder dies Bacza, Diese Stadt mit Thurm und Thor; Und die Greif' und alten Frauen Fresse eures Schwertes Zorn, Und die Jüngling' und die Jungfrau'n Schleppt zu Rosse mit euch fort; Doch des Pero Diaz Tochter Bringet mir als Liebchen hold, Und zugleich ihr zur Begleitung Thre Schwester Leonor. Macht euch auf, Hauptmann Vanegas, Führt sie her zu mir mit Pomp, Denn, euch sendend sie zu holen Bin ich nimmermehr besorgt, Daß Beleid'gung auf der Heimfehr Sie erfährt, noch irgend Hohn.«

## Romanze von Donna Beatriz.

(Bodas hazen en Francia)

Hochzeit halten sie in Frankreich In Paris, der alten Stadt, D wie führte da voll Anmuth Donna Beatriz den Tanz, D wie schaut auf sie voll Schnsucht Don Martin der edle Graf.

"Ebler Graf, was soll das Schauen, sagt, Graf was soll das Schauen, sagt, Blickt ihr nach dem bunten Reigen? Blicket ihr nach mir, Herr Graf?" — "Nimmer nach den Reigen schau" ich, Denn ich sah gar manchen Tanz, Schaue nur nach eurer Schönheit, Die mein Herz erfüllt mit Qual."" — "Wenn ich, Graf, euch wohlgefalle, Graf, entführt von hier mich rasch, Mein Gemal ist alt und schwächlich Und er kommt uns nimmer nach."

## Nomanze von der Nache des Grafen.

(Bien te acuerdes rey Fernando.)

"Wohl, mein König Don Fernando, Wohl gedenkst du noch daran, Daß du einst beim frohen Kefte Zu Toledo in der Stadt Als Belohnung meiner Dienste Einen Demantring mir gabst; Und daß, als vom rothen Kreuze Der Comthur Don Jorge fam, Du denselben Ring gewahrtest An des Nitters schöner Hand. Schaltest mich barum, o König, Aber ich erwiedernd sprach, Daß ich ihn zur Hut gegeben Meinem eignen Chgemal. Drauf versetzest du mir bamals: " "Da du deinem Weib ihn gabst, Dünkt mich's Recht, daß sie, o Richter, Seim ihn stell' in beine Sand. « «

Wort' aus eines Königs Munde. Sind Geschütz von schwerer Last,

Das schon durch den Luftzug tödtet, Rührt es auch den Leib nicht an.
Und so quälte jenes Wort mich, Ließ mir weder Nuh noch Nast, Bis ich eilte zu ergründen
Meines eig'nen Hauses Schmach.
Da entdeckte mir ein Sklave,
Der in meinen Diensten war,
Daß Don Jorge und sein Bruder,
Wenn ich fern sei in der Nacht,
Buhlen seien meiner Base
Buhlen meines Ehgemals.

Beide lud ich drauf zur Tafel Und in ihren Augen las Ich die Schuld, die sonder Schriftzug Deutlich dort geschrieben stand. Abends schied ich wie zur Lustjagd; Eine Jagd war's in der That, Denn noch eh die Nacht verlausen, Kehrt' ich heim nach Cordova. Dorten sand ich die Comthure, Die geschmaust von meinem Nahl, Fand sie ruh'n auf meinem Lager, Und die Frau'n in ihrem Arm. Tief im Schlummer traf ich Alle, Auf dem Tisch zwei Kerzen klar, Die bei jenen Todgeweihten Flammten wie mit Trauerglanz.

Auf zum Degen fuhr Don Jorge, Aber Gott, der blendend straft, Und die Furcht, die heilge Satzung Threm Uebertreter schafft, Wollten, daß von einem Schwerthieb Mein Entehrer niedersank. Mein Gemal in Ohnmacht fallend Spart' ich auf zu- größrer Qual, Und indeß das Haus durchsuchend Tödtet' ich soviel ich fand, Don Fernando, Donna Anna, Vier der Kammerfrau'n zumal, Pagen, Junker, Bügelhalter, Knecht' und Mägde weiß und schwarz; Selbst die Sunde, Raten, Affen, Einen Papagan sogar, Der, weil er doch sprechen konnte, Schweigend ein Verräther war.

Beatriz zum Leben kehrend Flehte drauf mich innig an, Einen Beicht'ger ihr zu gönnen; Ich — um alte Liebe — that's. Aber als der Mönch gerufen Und die Schuld vergeben war, Nahm ich diesen selben Degen, Den du hier entblößt gewahrst, Stieß ihn sechsmal durch die Brust ihr, Und nun biet' ich dir ihn dar Noch entblößt wie du ihn schauest, Daß du mich enthaupten magst. «

## Romanze von der frischen Rose.

(Rosa fresca, rosa fresca.)

Frische Nose, frische Nose Wonniglich und hold und lieb, Euch zu dienen wußt' ich nimmer, Da ich euch in Armen hielt; Nun ich gern euch dienen möchte, Habt ihr euch gewandt von mir.

»Freund, die Schuld ist einzig euer, Euer ist sie, meine nicht,

Denn durch einen eurer Diener
Schicktet ihr mir einen Brief,
Und dazu anstatt zu schweigen
Gab er anderen Bericht,
Daß im Land Leon ihr wäret
Schon vermählt zu dieser Frist,
Daß ein schönes Weib ihr hättet,
Kinder wie die Blumen licht.«

Wer euch solches sprach, o Herrinn, Sprach zu euch die Wahrheit nicht; War ich nie doch in Castilien, War ich in Leon doch nie; Nur ein einzigmal als Knabe, Wo man nicht auf Liebe sinnt.

# Romanze von Espinelo.

(Muy malo esta Espinelo.)

Auf dem Bett liegt Espinelo, Auf dem Bette liegt er frank; Golden sind des Lagers Pfosten Und die Tafeln silberklar, Die Matratzen, drauf er ruhet, Sind aus seiner Leinewand, Und die Laken, die ihn decken, Unsichtbar im Wasser fast, Und die Decke seines Lagers Ist durchstickt mit Perlen ganz.

Ihm zu Häupten sitzt sein Liebchen, Mataleona ists genannt, Fächelt mit dem Pfauenwedel Kühlung seiner Stirne sanst, Und wie er sich dran erquicket, Fraget sie ihn dergestalt: "Espinelo, wohl geboren Scheint ihr mir an gutem Tag; An dem Tag, da ihr geboren, Stand der Mond in vollem Glanz, Und kein Fleckehen war verdunkelt, Und kein Pünktehen fehlte dran. O erzählt mir, Espinelo, Euer Leben sagt mir an.«

""Gern erzählen will ich's, Dame, Gerne, wenn's euch Freude macht. Wißt, mein Vater war aus Frankreich, Meine Mutter wälschen Stamm's, Und mein Vater herrscht' als König Ueber alles Frankenland.

"Meine Mutter gab als Fürstinn Eine Satzung dazumal,
Daß das Weib, das Zwillingskinder Brächt' zur Welt an Einem Tag,
Sollt' als treulos sein geachtet,
Und nach Richterspruch verbrannt,
Oder in das Meer geworfen,
Weil sie Shebruch gethan.

»»Da gefiel es Gott und Schickfal, Daß zwei Söhne sie gebar, Zwei zugleich in Einer Stunde, Was sie selber hielt für Schmach. Drauf von ihrem Wahn gepeinigt Ging sie sich zu holen Nath, Nath bei einer Mohrensklavinn, Welche Zauberei verstand. Was doch räthst du, Mohrinn, daß ich Meinen Ruf bewahren mag?"
Sprach die Stlavinn drauf: Senora Gut bedünkt es mich fürwahr,
Daß du einen nehmst der Knaben,
Welcher eben dir behagt,
Und in einem feinen Kästlein
Ihn dem Meer vertraust zur Fahrt.
Wohl geschlossen sei das Kästlein
Und verpicht in sichrer Art,
Vieles Gold sammt reichem Spielwerk
Auch von dir hineingethan,
Daß, wer auch den Knaben sindet,
Willig ihn erziehen mag.

Da auf mich das Loos gefallen,
Ward ich ausgesetzt alsbald
Auf das Meer, das stürmisch slutend
Mich dahin riß mit Gewalt,
Bis es endlich mir zum Heile
Wieder an's Gestad mich warf
In den Schatten eines Busches,
Der Espina war genannt,
Und von dem ich selber nachmals
Espinal geheißen ward.
Schiffer, die vorüberfuhren,
Fanden mich an jenem Tag,

Brachten drauf mich hin nach Sprien An den Hof des Großsultans; Dieser, der nicht Söhne hatte, Nahm als seinen Sohn mich an, Und seitdem er nun gestorben, Bin ich Sultan hier im Land."

## Romanze von der Königstochter.

(A cazar va el caballero.)

Auf die Jagd ging aus der Nitter Auf die Jagd, die vielgewohnte, Müde folgen ihm die Hunde, Und der Falk ist ihm verloren. Lehnt er sich an einen Eichbaum, Der sich wunderhoch emporstreckt, Siehet auf dem höchsten Zweige Droben eine Königstochter, Die den ganzen Baum beinahe Deckt mit ihres Hauptes Locken.

"Nicht entsetzet euch, Herr Nitter, Noch seid also sehr erschrocken, Vin des Königs von Castilien Und der edlen Kön'ginn Tochter. Auf dem Arm der Annne haben Sieben Feh'n mich einst besprochen, Daß ich einsam hier im Wipfel Sieben Jahre hausen sollte. Seit dem bittern Tag sind endlich Heut die Jahre voll geworden; Drum um Gott mein edler Nitter Nehmt mich sort von diesem Orte, Sei es daß ihr mich zum Weibe Oder nur zum Liebchen wollet."— » »Harret meiner, edles Fräulein, Bis zum nächsten Morgenrothe, Zu der Mutter, die ich habe, Will ich gehn, um Nath zu holen.« «

Thm erwiederte das Mädchen, Traurig sprach sie diese Worte: "Weh dem Nitter, weh dem Nitter, Der das Kind verlassen konnte! Heimwärts ging er, Nath zu holen, Ließ sie auf dem Wipfel droben; Und die Mutter ricth ihm, daß er Sie zum Liebchen nehmen sollte.

Aber als er wiederkehrte Fand er leer den Wipfel droben, Sah auch, wie man fort sie führte Mit viel adligem Gefolge. Da der Nitter so sie schaute, Fiel er nieder auf den Boden, Endlich wieder sich erholend Sprach er zornig diese Worte: "Große Buße ziemt dem Nitter, Der ein solches Gut verloren, Selber will ich sein mein Nichter, Und mein Urtheil sei gesprochen, Daß man Hand und Fuß mir abhau, Und zur Stadt mich schleif am Boden." Romanze von Catalina.

(Yo me adamé una amiga.)

Einstmals liebt' ich eine Jungfrau, War ihr recht von Herzen hold; Catalina war ihr Name, Stets gedenf' ich ihrer noch; Und sie bat mich: Herr entführet Mich ins Land von Arragon. »Catalina, bist ein Mäbchen, Kannst nicht gehn den Weg so groß. « — Ei, so gut wie ihr Herr Nitter Bin ich auch zu Fuße noch. Wenn ihr euch um's Geld bedenket Gorg' ich für uns beide schon, Nehm' Dukaten für Castilien, Silbergeld für Arragon. — Als wir so zusammen sprachen Kam die Polizei des Orts, Sperrte sie ins Monnenfloster, Tagte mich hinaus zum Thor.

## Romanze vom Grafen Arnaldos.

(Quien hubiese tal ventura.)

Wer doch auch solch Abenteuer Einst erführ' -am Meeresstrand Wie's ersuhr der Graf Arnaldos An dem Morgen Sankt Johann's! Auf die Jagd war er gezogen Mit dem Falken auf der Hand, Sah er da ein Schifflein kommen, Das sich wandte zum Gestad, Kein von Seiden hatt' es Segel, Tan und Seil aus Zindel flar, Und der Schiffer, der es lenkte, Sang so lieblichen Gefang, Daß das Meer bezaubert ruhte Und der Wind versank in Schlaf: Daß die Kischlein tief vom Grunde Alufwärts stiegen wundersam, Und die Bögel aus den Lüften Niederschwebten auf den Mast: "Schifflein, du mein liebes Schifflein Wahr dich Gott vor Leid und Harm Wahr dich Gott vor den Gefahren Auf den Wassern allzumal, Vor der Furth von Almeria, Vor Gibraltar's Felsenpaß, Vor dem Leoneser Golse Und dem Sturm der Adria Und der hohen Bank bei Flandern, Wo so manches Schiff versank!"

Zu ihm sprach der Graf Arnaldos, Wohl vernehmet was er sprach: "Bitt' um Gott dich, lieber Schiffer, Lehr mich singen den Gesang."
Doch der Fischer gab 'zur Antwort, Gab zur Antwort kurz und rasch: Niemand darf mein Lied ich lehren, Als wer mit mir stößt vom Strand.

# Nomanze von der Jungfrau am Meeresstrand.

(Yo me levantara madre.)

Frühe stand ich auf, o Mutter, An dem Morgen Sankt Johann's; Da erblickt ich eine Jungfrau Die am Meeresufer stand; Einsam wusch sie feines Linnen, Einsam wand sie's aus sodann, Einsam auf den Busch voll Rosen Hängte sie's mit weißer Sand. Und indeß es trocken wurde Stimmt ein Lied das Mädchen an: »Wo doch ist mein Liebster, wo doch Such ich ihn in Berg und Thal?" Und das Meer hinauf, hinunter Schritt sie langfam beim Gefang, Und mit einem gold'nen Kamme Kämmte sie ihr langes Haar. "Daß bein Schifflein Gott behüte, Lieber Schiffer sag mir an, Sahst du meinen Liebsten nirgends Nirgends denn auf deiner Fahrt?«

## Nomanze vom Herzog von Braganza.

(Lunes se decia lunes.)

Montag war's, ein schlimmer Montag Wohl drei Stunden noch vor Tag, Als der Herzog von Braganza Schalt mit seinem Ehgemal, Und entbrannt in großem Zorne Diese Worte zu ihr sprach: "Mich verrathen habt ihr, Dame, Mich verrathen arg und falsch, Denn ich weiß, daß ihr der Untreu Und des Ehebruches pflagt." — Nicht Verrath beging ich, Herzog, Noch sonst wer von meinem Stamm.

Als er diese Antwort hörte,
Griff er nach dem Schwert alsbald,
Doch die Herzoginn hielt frästig
Mit den Händen sest den Stahl.

"Herzoginn, laßt los den Degen,
Sonst zerschneid" ich euch die Hand."

— Schneidet immer zu, Herr Herzog,
Denn mir gilt es gleich fürwahr;

Glaubt ihr's nicht, so. schaut das Blut an, Das bereits auf's Hemd mir rann. Kommt zu Hülfe, meine Nitter, Kommt, und schirmt mich vor Gewalt! —

Aber keiner kam von denen, Deren Hülfe sie erbat, Alle waren Portugiesen, Niemand achtet' ihrer Angst. Nur ein einzig Edelknäbchen, Das bei Tisch ihr Diener war. »» Laßt die Serzoginn, Serr Serzog, Nicht verdient sie euren Saß. «« Doch der Herzog schwer erbittert Auf den Pagen sprang er an, Schling das Haupt ihm gleich herunter, Db er wohl unschuldig war. Drauf zur Herzoginn sich wendend Sprach er nochmals dergestalt: »Herzoginn, Ihr muffet sterben Noch bevor erscheint der Taa.«

<sup>—</sup> Bin in euern Händen, Herzog, Thut mit mir wie euch behagt, Doch mein Vater und mein Bruder Fordern von euch Nechenschaft, Und obwohl sie sind in Spanien, Doch erfahren sie's alsbald. —

"Droht nicht, Herzoginn, ich finde Mit den Euren mich schon ab." — Wohl so laßt mich beichten, Herzog, Daß ich selig werden mag. — "Beichtet Gott im Himmel, Dame, Beichtet Sankt Marie'n zumal." — Schaut auf unsre Söhnlein, Herzog, Die ich mir und euch gebar. — "Weinet nicht um sie, Senora, Will sie pflegen, wie ich mag."

Drauf nach seinem Degen griff er, Und er führte solchen Schlag, Daß am Haupt sie schwer getroffen Todt zu seinen Füßen sank. Alls er sie nun todt erblickte, Wandt' er seine Alugen ab, Da gewahrt' er seine Söhnlein Beid' auf seiner Lagerstatt, Wie sie lachten und sich freuten Thres Spielzeugs ohne Harm: Als er so sie spielen sahe, Ueberkam ihn tiefer Gram, Und mit Thränen in den Augen Sprach er so zu ihnen da: "Arme Kinder ohne Mutter, Die ich euch erschlagen hab',

Die unschuldig ich erschlagen, Weil ich war in Zorn entbrannt.«

Wohin flüchten willst du, Herzog, Deine Schuld nun, deinen Gram, Und wie soll dir Gott vergeben Deine große Missethat!

## Romanze vom König Don Sebastian.

(Discurriendo en la batalla.)

Auf und nieder durch die Schlacht, Sprengt der König Don Sebastian, Seine Kling' und seinen Arm Gang in Keindesblut gebadet. Selbst verwundet ist er schon, Aber matt noch nicht vom Kampfe, Da in solcher tapfern Brust Nimmer Naum hat die Ermattung. Ueberall ist er voran, Hier die eig'nen Schaaren sammelnd. Dort in seiner Feinde Reih'n Schrecken und Verderben tragend. Endlich von der Waffen Last Bricht des Königs Roß zusammen. Ihn aus der Gefahr zu retten Naht ein tapferer Sidalgo; Blutia schleppt er nur mit Mühe Noch den vielzerhaumen Panzer; Doch noch muthig ist sein Roß. Und schon nah'n die Mohrenschaaren,

Da noch einmal sich ermunternd Tiefaufseufzend spricht er also: "Schwinge dich auf dieses Pferd, Hoher König Don Gebastian, Und dich rettend wirst du retten Was noch übrig blieb im Kampfe. Schau, o Herr, die Miederlage Deiner wacker'n Lusitanen, Deren Blut — o Noth und Jämmer! Schon zum rothen See heranwächst. Ohne Ordnung ist dein Fußvolk, Und zersprengt die Reiterschaaren, Alles kündet unsre Flucht, Und den Sieg der Gegner Alles. Darum, diese Wuth zu dämpfen Flehen deines Throns Vafallen, Blutend schon aus Stirn und Brust Und umsonst das Leben wagend. Denk' an beinen Königseid, Nimm das Roß, das ich dir brachte, Mehr als eines Nitters Leben Gilt das Seil des ganzen Staates. « Und bewegt von seinen Bitten Rief der König dies zur Antwort: "Bin ich denn in solch Gedränge Durch mein Mißgeschick gerathen, Daß ich dies verhaßte Leben Deinem Tode ning verdanken?

Keine Freud' ist mir die Nettung, Welche du mir bringst, Sidalgo, Denn — beschloß es so das Glück: — War's nicht schlimm hier jung zu fallen. « Steig vom Rosse, sprach er bann, Doch vermocht' es nicht der Wackre, Denn die ehrenvollen Wunden Hatten gänzlich ihn ermattet. Mit den eig'nen Armen hob Drauf der König ihn vom Sattel, Schloß ihn dann an seine Bruft, Und auf's Noß sich schwingend sprach er: Gott mit euch, mein treuer Ritter, Doch ich wende mich von dannen, Un den Feinden mich zu rächen, Und mit meinem Heer zu fallen.

## Romanze von der Einnahme von Alhama.

(Paseábase el rey moro.)

Durch die Gassen von Granada Bon der Pforte von Elvira Bis zum Thor von Bivarambla. Weh um mein Alhama!

Briefe waren ihm gekommen, Daß genommen sei Alhama, Warf die Brief er in das Feuer, Und erschlug ihn, der sie brachte, Weh um mein Alhama!

Von dem Maulthier stieg er nieder, Schwang sich in des Rosses Sattel, Und den Zacatin herauf Sprengt' er nach dem Schloß Alhambra, Weh um mein Alhama!

Angekommen im Alhambra
Sonder Zögerung befahl er:
Laßt die silbernen Posaumen
Lasset die Trompeten schallen,
Theh um mein Alhama!

Und die dumpfen Kriegestrommeln Lasset rusen zu den Wassen, Daß es hören alle Mohren Von der Vega und Granada, Weh um mein Alhama!

Alls den Ton die Mohren hörten, Der da ruft zum blutgen Kampfe, Ein und Einer, zwei und zweie Schaarten sie sich aneinander, Weh um mein Alhama!

Und es sprach ein alter Mohre, Also zu dem Fürsten sprach er: Warum rufst du uns, o König, Und befiehlst, daß wir uns sammeln? — Weh um mein Alhama!

Hören follt ihr, meine Freunde, Eine Botschaft voll von Jammer, Daß die Christen führen Muthes Uns vertrieben aus Alhama, Weh um mein Alhama!

Ihm entgegnet ein Alfaqui Alt mit langem weißem Barte: Recht geschieht dir, edler König, Recht geschieht für deine Thaten; Weh um mein Alhama! Du erschlugst die Bencerragen Sie, die Blüte von Granada, Und vom stolzen Cordova Nahmst du auf die fremden Schaaren; Weh um mein Alhama!

Drum verdienest du, o König, Eine doppelt harte Strafe, Daß dein Neich und du verderbest, Daß verderbe selbst Granada; Weh um mein Alhama!

Wird das Necht nicht mehr geachtet, Ist es Necht, daß Alles falle, Daß Granada's Neich verderbe, Und du selbst mit deinem Lande. Weh um mein Alhama!

Feuer sprühn des Königs Augen, Als er höret solche Sprache; Da der Andre spricht vom Nechte, Spricht auch er vom Recht zur Antwort; Weh um mein Alhama!

"Weiß als König, daß nicht Necht ist Was dem König. Unmuth schaffet." Also ruft der Mohrenkönig, Und er wichert Jorn und Nache, Weh um mein Alhama! Mohr Alfaqui, Mohr Alfaqui, Du mit deinem lockgen Barte Dich zu greifen heischt der König Um das Unglück von Alhama, Weh um mein Alhama!

Läßt dein Haupt herunterschlagen Und es auf die Zinnen pflanzen Dir zur Buß' und daß die Andern Zittern mögen, wenn sie's ansehn. Weh um mein Alhama!

»Ritter ihr, und treue Männer, Sprecht von mir zum König also, Sprecht zum König von Granada, Daß ich keine Schuld begangen; Weh um mein Allhama!

Daß Alhama ging verloren, Das gereicht auch mir zum Grame, Doch, hat er die Stadt verloren: Größres wohl verloren Andre, Weh um mein Alhama!

Vätern fielen ihre Söhne, Und den Weibern ihre Gatten, Eingebüßt hat der sein Liebstes, Und der Andre Ehr' und Namen, Weh um mein Alhama! Selbst verlor ich eine Tochter, Die die Blume war des Landes; Könnt' ich sie durch hundert Goldstück Lösen, würd' ich nichts es achten. Weh um mein Alhama!«

Alls der Alte so gesprochen, Ward das Haupt ihm abgeschlagen, Und nach dem Gebot des Königs Auf Alhambra's Schloß gepflanzet. Weh um mein Alhama!

Männer, Weiber, Kinder weinen, Daß verloren ging Alhama, Und es weinen alle Damen, So viel sind in ganz Granada, Weh um mein Alhama!

Auf den Gassen und Balkonen, Ueberall ist tiefe Klage; Wie ein Weib weint selbst der König Um das Unglück jenes Tages. Weh um mein Alhama!

#### Romanze vom blutigen Strome.

(Rio verde, rio verde!)

Grüne Wellen, grüne Wellen Wie so viele Leichen tragt ihr, Christenleichen, Mohrenleichen, Die das scharfe Schwert erschlagen!

Tief gefärbt mit rothem Blut ist Euck flar frystall'nes Wasser; Denn von Christen, denn von Mohren Ward gewalt'ge Schlacht gehalten.

Fürsten starben hier und Grafen, Große Herrn von hohem Stande, Männer tapfern Muthes sielen Von der Blüte spanischen Abels.

Hier erlag auch Don Alonso, Der von Aguilar sich nannte, Und zugleich an seiner Seite Sank der tapfre Urdiales.

Aufwärts klimmt am Felsenabhang Sanavedra dort, der Tapfre, Er gebürtig von Sevilla Aus dem blütenvollsten Stamme. Hinter ihm ein Nenegate Nuft ihm nach mit lautem Schalle: »Gieb dich, gieb dich, Sanavedra, Fliche so nicht aus dem Kampse!

Nur zu gut erkenn' ich dich, War in deinem Haus ja lange; Auf dem Marktplatz von Sevilla Sah ich wie du Lanzen warfest.

Kenne deine beiden Eltern, Dein Gemal auch, Donna Elara; Sieben Jahre dein Gefang'ner Ward ich schlimm von dir behandelt.

Traun! Jetzt bist du bald der Meine, Hilft Mahoma meinem Arme: Und wie du verfuhrst mit mir, Will ich dann mit dir verfahren.«

Sanavedra, der es hörte, Wandte rückwärts schnell das Antlitz, Einen Pseil schoß da der Mohr, Doch vorüber flog die Waffe.

Und es traf ihn Sanavedra Mit dem Schwerte so gewaltig, Daß er todt zu Boden stürzte Ohne noch ein Wort zu athmen. Aber enger eingeschlossen Von dem ganzen Mohrenschwarme Fiel auch endlich Sanavedra, Schlimm durchbohrt von einer Lanze.

Unterdeß hielt Don Allonso Kräftig Stand, und fämpfte wacker, Und sein Roß, das ihm gefallen, Braucht' er nun anstatt des Walles.

Aber Mohren über Mohren Drangen auf ihn ein zum Kampfe; Endlich matt vom Blutverluste Sank er nieder auf den Abhang.

An dem Fuß des hohen Felsen Haucht' er aus den letzten Althem; Also starb der Held Alonso, Doch unsterblich lebt sein Name.

### Nomanze von Gazul und Zaida.

(Sale de estrella de Vénus.)

Schon erschien der Stern der Benus Und die Sonne ging hinabwärts, Und die Nacht, des Tages Feindinn Breitet' aus den schwarzen Mantel.

Mit ihr ritt ein edler Mohr Kühn wie Nodomont und tapfer, Aus Sidonia durch die Vega Ritt er fort in Zorngedanken.

Dort vorüber, wo zum Meere Guadalete's Fluthen wandeln, Und vorüber, wo der Hafen Führet Sankt Mariens Namen.

Voll Verzweissung sprengt' er dort, Denn, obgleich von edlem Stamme, Hat ihn seines Herzens Dame, Weil zu arm er schien, verlassen;

Und mit einem schnöden Mohren Hält sie Hochzeit diesen Abend, Weil Sevilla's Thurm und Festung Als Alcaide er verwaltet. Ueber solch ein schmählich Unrecht Bricht er aus in bittre Klagen, Daß die Bega seinen Worten Antwort schenkend wiederhallet.

"Sprich Zaida, du, ergrimmter, Als das Meer, das Schiff' hinabschlingt, Härter du und unbeugsamer, Als des Felsens starre Quadern,

"Nach so viel erzeigter Gunst Wie erträgst du dies, Barbarinn, Daß sich eine fremde Hand Schmückt mit meiner Liebe Pfande.

"Kannst du wirklich eines Eichbaums Nauh geborst'nen Stamm umarmen, Und das Bäumchen, das du liebtest, Ohne Frucht und Blüten lassen?

"Den Gazul, du giebst ihn hin, Giebst dahin drei Liebesjahre Und die Hand dem Abenzaid Reichst du, der dir kaum bekannt ist.

"Einen dürft'gen Neichen wählst du, Und verschmähst den reichen Armen, Weil du nur nach ird'schen Schätzen, Nicht nach Scelenreichthum trachtest. "Wohl, so geb' es Allah, Feindinn, Daß er, liebst du ihn, dich hasse, Daß vor Eifersucht du seufzest, Und mit Thränen einsam klagest,

"Daß des Nachts der Schlaf dich fliehe, Und die Ruh am lichten Tage, Daß bei Tisch du ihm Verdruß Weckst und Ekel auf dem Lager,

»Daß bei Fest und Tanz du nimmer An ihm schauest deine Farben, Ja, daß nicht einmal vom Fenster Zuzuschaun er dir gestatte,

»Daß im öffentlichen Kampfspiel Deine Gaben er verachte, Ja, daß nicht einmal vom Fenster Zuzuschaun er dir gestatte,

»Daß im öffentlichen Kampfipiel Deine Gaben er verachte, Den von dir gestickten Aermel Und den Turban, den du wandest,

»Daß er den der Buhlinn trage Mit den Zügen ihres Namens, Daß er ihr die Stlaven schenke, Wenn er heimkehrt aus den Schlachten; "Daß du ewig bangst, im Kampfe Mit den Christen mög' er fallen — Alles das mög' Allah senden, Wenn du ihm die Hand reichst, Falsche.

"Oder — lernst du ihn verabscheu'n, O so hab' ihn lange Jahre, Denn das ist der ärgste Fluch, Der von Menschenlippen schallet."

So die falsche Braut verfluchend Mitternachts nach Xeres kam er, Fand erfüllet den Pallast Von Geräusch und Kerzenglanze,

Fand am Thor bereits die Gäste Wie sie gingen, wie sie kamen; Diener prächtig angethan Leuchteten vorauf mit Fackeln.

In den Bügeln hob Gazul sich Grade vor dem jungen Gatten, Und die Brust ihm durch und durch Stieß er mit der scharfen Lanze.

Voll Getümmel ward der Platz, Doch den bloßen Säbel schwang er, Hieb sich mitten durch den Hausen, Kehrte nach Sidonia hastig.

### Andere Romanze von Gazul und Zaida.

(La bella Zaida Cegri.)

Die liebreizende Zaide, Die das Schicksal eines Abends So zur Braut und Wittwe machte Durch den Stoß der scharfen Lanze,

Ueber Abenzaid's Leiche Weint sie Thränen, silberklare, Und sie löst das Haar, das wallend Gleich Arabiens Golde stralet.

Und die Hand auf jene Wunden, Dran der Mohr verblutet, haltend Wirft die Augen auf Gazul sie, Der noch kämpfet auf dem Platze.

»D du grausam Eifersüchtger, Ruft sie dann mit lauter Klage, Allah fleh' ich an, daß rasch du Dieser Thaten Lohn empfangest.

»Wenn du nach Sidonia heimfehrst, Mögest mitten auf der Straße Ganz allein dem Garcipérez Du begegnen, dem von Vargas; "Mögst du ihn erblickend zittern Und mit surchtgeschwächtem Arme Nicht den Zügel führen können, Noch dich decken mit der Tartsche.

"Mög' er fangen dich und tödten Dich, den Fama log zum Tapfern, Kämpfer du vor Seidenröcken Nicht vor Panzerhemd und Harnisch.

"Oder kehrst du nach Sidonia Zu den Augen deiner Dame, Möge Eifersucht dich quälen Mit erwiesenem Verdachte!

"Geh! Und lüg' nicht eine Neigung, Welche aller Treu ermangelt, Und die wieder zu verlieren Ich als ehrenvoll erachte.

»Mörder, steck den Säbel ein, Und entweiche drauf von dannen, Der die Treue du zu brechen Wohl vermagst, doch nicht zu wahren.

» Nimmer hast du Lieb' empfunden, Bist auch nicht aus ächtem Stamme, Denn ein wohlgeborner Freier Sinnet nicht auf solche Rache. »Nochmals ruf' ich auf zu Allah, Daß in Frieden, Lieb' und Schlachten Er mit Unheil dich verfolge, Daß du Glück verlierst und Dame.

"Ja die Dame von San Lucar Wenn du heimkehrst, sei sie Gattinn, Und bewacht und eingeschlossen, Wenn du sie zu sehn verlangest.

»Oder, wenn sie nicht vermählt ist, Mag sie nie dir Wahrheit sagen, Mag dein Dienst sie stets verdrießen, Und dein Wort ihr Unmuth schaffen!"

Unterdessen focht der Mohr, Machte Raum sich auf dem Platze, Und im Wind verhallen ließ er Ihre Wort' und ihre Klagen.

## Romanze von der betrogenen Infantinn.

(Tiempo es el caballero.)

Zeit nun ist es, edler Ritter, Beit nun ift's von hier zu fliehn, Denn zu eng wird mir der Gürtel, Und zu furz bas Röckehen mir. Ja, vor meinen Kammerzofen, Die mich anziehn, schäm' ich mich, Denn sie schau'n sich an einander, Ohne Lachen thun sie's nicht. Habt ihr irgend nicht ein Schlößlein. Das uns vor der Welt verbirgt? Wißt ihr feine treue Wärtrinn, Die mir in den Wehen hilft? — » Ei, gebäret nur Segnora, Wie's die Mutter that mit mir; Tagelöhner ist mein Vater, Der sein Brod um Lohn verdient.«

#### Verwünschung.

(Desamado scempre seas.)

Ungeliebet sei für ewig, Lieb' und nimmer sei geliebt; Geh zu Grund in fremdem Lande, Mo du kein Erbarmen triffst; Schweife durch Gebirg und Thäler, Und verfluche selber dich. Mag zur Schlange sich verwandeln Jeder Salm, den du betrittst, Und die Schminke Keuer werden, Willst du zieren dich mit ihr; Deiner Wonne liebstes Plätzchen Werd' ein Sumpf, ein Abgrund tief, Und das süße klare Wasser, Wenn du davon trinfen willst, Soll zu gier'gen Wölfen werden, Und zu Wipern voll von Gift.

#### Nomanze vom Grafen Claros.

(Pésame de vos, el conde.)

"Graf ihr seht mich tiesbekümmert, Daß ihr also sterben müßt, Denn die Schuld, die ihr begangen, Ist so schwer nicht — wie mich dünkt — Und verzeihlich scheinen Sünden, Die die Liebe hat verübt. Bat ich drum für euch den König, Zu befrei'n euch ungebüßt, Doch der König heftig zürnend Wies mich ab mit Ungestüm, Und ein Urtheil, schon gesprochen, Nimmt sich nimmermehr zurück; Denn ihr, schlieft bei der Infantinn, Als die Wacht ihr dort geführt.

Besser hättet ihr, mein Vetter, Euch um Damen nie bemüht; Wer sich viel um sie bekümmert, Wohl erhofft er Heil und Glück, Doch in Tod und in Verderben Stürzt er spät sich oder früh, Denn die Festigkeit der Weiber Ist als dauerlos berühmt.«

— Sprecht nicht solches Wort, mein Dheim, Nicht ertrag' ich's unerzürnt; Lieber will ich um sie sterben, Als sie meiden für und für. —

#### Romanze vom fremden Ritter.

(Caballero de lejas tierras.)

Nittersmann aus fernen Landen Reitet näher, haltet an; In den Boden stoßt die Lanze, Bindet euer Roß daran, Denn um Kunde muß ich forschen, Db ihr kennet meinen Mann. "Guren Gatten, schone Dame? Seine Zeichen sagt mir an. « -Jung und weiß ist mein Gebieter Edlen Bluts und fein von Art, Gerne spielt er mit den Würfeln, Gern ergött er sich am Schach; Auf dem Schwertknauf steht sein Wappen, Das er führt als spanischer Graf; Kleider trägt er, außen Goldstoff, Und von innen rother Sammt; Und ein portugiesisch Kähnlein Zieret seiner Lanze Schaft; Das er einem tapfern Franken Beim Turnieren abgewann.

"Mach ben Zeichen, schöne Dame, Ist gestorben bein Gemal; In dem Sause eines Wälschen Kiel er zu Valencia, Wo ein Edelmann aus Mailand Bei den Würfeln ihn erstach; Ihn beweinten viele Damen, Und der Nitter ganze Schaar, Doch des Wälschen schöne Tochter Weint' am meisten, daß er starb, Und einstimmig sagen Alle, Daß sie seine Liebste war. Wollt ihr drum von neuem freien, Nehmet mich vor andern an!« Ritter, nicht verlangt ein solches, Nicht verlanget solche That; Wahrlich, eh ich sie beginge, Ging' ich in ein Kloster gar. - "Geht nicht in ein Kloster, Dame, Nimmer wär' es wohlgethan; Euer heißgeliebter Gatte, Seht nur, steht schon vor euch da.«

Bemerkungen.

## Verzeichniß

der vom Uebersetzer benutten Bücher und Quellen.

Cancionero de romances. Amberes 1555.

Romancero general. Madrid 1604.

Cancionero de canciones. Barcelona.

Silva de romances viejos publicada por Jacobo Grimm. Vienna 1815.

Floresta de rimas antiguas castellanas ordenada por Don Juan Nicolos Böhl de Faber. Hamburgo 1821—25.

Tesoro de los romanceros y cancioneros Españoles por Don Eugenio de Ochoa. Paris 1838.

Teatro pequeño de elocuencia y poësia castellana por D. V. A. Huber. Brema 1832.

Sammlung der besten alten spanischen historischen, Nitter= und maurischen Romanzen von Ch. B. Depping. Altenburg und Leipzig 1817.

Colleccion de las mejores coplas de seguidillas, tiranas y polos por Don Preciso (vhne Ortsangabe und Jahreszahl).

The Zincali, or an account of the Gypsies of Spain with an original collection of their songs and poëtry by George Borrow, London 1841.

## Bu den Liedern.

No. I. und II. Ueberaus zarte Liebeslieder von Gil Bicente; das erstere wohl in den Mund eines Mädchens gelegt.
No. III. von Eristobal de Castillejo; tief und innig, in seiner ganzen Beise den deutschen Bolksliedern nahe verwandt.
No. IV. von Luis de Camoëns.

No. V. von unbekanntem Verfasser; ein Lied voll heiteren un= befangenen Scherzes.

No. VI. von Gil Vicente; ein hübsches Bild aus dem spani= schen Hirtenleben im Gebürg, mit wenigen Zügen vortreff= lich bingestellt.

No. VII. von unbekanntem Verfasser; das Lied eines um Mit-tag unter dem Baume entschlummernden Mädchens, voll füßer träumerischer Melodie, unstreitig eine der schönsten Blüten der spanischen Volkspoesie.

No. VIII. von unbekanntem Berfasser. Einfach schöner Aus= bruck des Liebeskummers.

No. IX. vom Conde di Bimioso.

No. X. von Gil Vicente.

No. XI. von unbekanntem Verfasser. Allerliebste Schilderung eines reizenden Mädchens, das durch Launen und Widerspruch

ihren Liebhaber zu quälen weiß.

No. XII. vom Infanten Don Juan Manuel. Mehr witig als innig empfunden. Hier tritt schon die Liebhaberei ber Spanier, die einzelnen Seelenkräfte in sophistischem Streite mit einander darzustellen, deutlich hervor, und wir werden unwillfürlich an Calberon und andere spätere Poeten erinnert.

- No. XIII. von unbekanntem Verkasser. Ein leichtes anmuthiges Spiel mit der durchsichtigen Form.
- No. XIV. von unbekanntem Verkasser. Vortreffliches Bild aus dem häuslichen Leben voll Farbe und Charakter. Die früh entwickelte Liebe ist ein häusig benutzter Stoff der spanischen Dichter.
- No. XV. von unbekanntem Verfasser. Der Tormes, ein Fluß in der Provinz Leon, welcher in den Duero mündet.
- No. XVI. von Rodrigo Cota.
- No. XVII. vom Vizconde de Altamira, ein witziges Spiel mit der Leidenschaft.
- No. XVIII. von Alvaro Fernandez de Almeida. Ergreifendes Bild eines umherziehenden Zigeunermädchens, das durch Gesfang und Tanz ihr Leben fristen muß. Das Pandero ist ein in Spanien allgemein verbreitetes Instrument, eine Handstrommel mit in den Rand eingefügten Schellen, welche gleich den Castagnetten beim Tanze gerührt wird.
- No. XIX. von unbekanntem Verkasser. Wiederum ein Vild aus dem spanischen Hirtenleben voll charakteristischer Züge. Das Wort ribera, das ich gradezu durch Gebürg übersetzt habe, bedeutet hier wohl eigentlich die Schluchten und Abshänge, in welchen das Gebürg gegen die Ebene hin verläuft.
- No. XX. vom Prinzen von Esquilache.
- No. XXI. vom Commendador Escriva; tief und innig, bei= nahe ein Liebeslied an den Tod.
- No. XXII. von Francisco Sáa de Miranda, dem Inhalt nach dem vorigen Gedichte verwandt. Doch gestehe ich gern, daß ich hier nur einen schwächen Schatten des Originals wiederzugeben vermochte. Das unendlich Sehnsüchtige, das gleich in den ersten Zeilen liegt

Quien viese aquel dia Cuando, cuando, cuando

möchte sich im Deutschen überhaupt kaum mit ähnlicher Wir= kung nachbilden lassen.

No. XXIII. ebenfalls von Miranda. Rührende Klage eines von dem Geliebten verlassenen Mädchens. Die Worte: "Gallizier und schnöde" (Gallego y villano) beziehen sich auf

die in Spanien sprüchwörtlich gewordene Nohheit und Grob= heit der Gallizier.

No. XXIV. von Gil Vicente; im schönsten Volkstone.

No. XXV. von unbekanntem Verfasser. Anmuthiges Vild aus dem Leben. Das Waschen im Flusse oder am Meere kommt bei den Spaniern häusig als poetisches Motiv vor; so versgleiche man unter den Liedern No. 38, oder die Romanze von der Jungfran am Meeresstrand. — "Der Stein, drauf sie's windet" ist ungenau übersetzt, doch dachte ich es so dem Deutschen am leichtesten nahe zu bringen. Im Original steht: "der Stein, welcher den Schlag empfängt" eine Wensdung, die sich durch den Gebrauch der Spanier erklärt, die nasse Wäsche auf einem Steine mit einem breiten Holze durch Klopfen zu reinigen.

No. XXVI.

No. XXVII. | von unbefanntem Berfasser.

No. XXVIII.

No. XXIX. Lied eines Mädchens, dessen Geliebter als Rudersklave auf die Galeere geschmiedet ist, von unbekanntem Verkasser.

No. XXX. von unbekanntem Verfasser; frisch und glücklich aus dem Leben gegriffen.

No. XXXI. von unbekanntem Verfasser.

No. XXXII. von Juan de Encina; ein Loblied auf die Augen seiner Schönen voll leichter und gefälliger Melodie.

No. XXXIII. von unbekanntem Verfasser. Die Form verräth schon den Einfluß der italiänischen Poesie.

No. XXXIV. von Juan de Linares. Dies Gedicht streift schon nahe an die Romanze. Das Wort: velar, das ich mit: "in die Messe gehen" verdeutscht habe, bedeutet eigentlich in dem hier gebrauchten Sinne: das Verrichten irgend einer Religionsübung an einer katholischen Station. Daß die heilige Stäte in dem hier vorliegenden Falle zugleich als Zusammenkunftsort für das liebende Paar tienen sollte, geht aus dem weiteren Inhalte deutlich hervor.

No. XXXV. von Luis de Gongora.

No. XXXVI. von Pedro de Padilla; ganz im Bolkstone ge= halten.

No. XXXVIII. } von unbekanntem Berfasser.

No. XXXIX. ein hübsches Lied voll guter Selbstironie, eben= falls von unbekanntem Berfasser.

No. XL. von unbefanntem Berfasser.

No. XLI. von Antonio de Villegas. — Im Original steht: En la peña suso la peña, d. h. unter den Fessen, nicht unter den Bäumen, wie ich übersetzt habe. Allein da das Lied wegen des wiederkehrenden Refrain's einen ungesuchten Reim auf: "träumen" verlangte, da ferner die Scenerie sich durch= aus nicht weiter ausgemalt fand, und endlich das Träumen unter den Bäumen so nahe lag (vergleiche No. VII.), so glaubte ich mir diese Ungenauigkeit schon erlauben zu dürfen, ohne dadurch dem Totaleindrucke des Liedes Abbruch zu thun.

No. XLII. von unbekanntem Berfasser.

No. XLIII. von Bargas; schon ganz in der wißig spielenden Weise der späteren Poeten.

No. XLIV. von unbekanntem Verfasser; ein unübertrefflicher Ausdruck spanischer Leidenschaftlichkeit. Das Kommen und Schwinden der Neigung und der furchtbare Grimm der Ei= fersucht sind wohl kaum meisterhafter dargestellt. Söchst be= zeichnend sind die Verwünschungen, welche gegen den Schluß des Gedichtes über das Haupt des Schuldigen ausgerufen werden; er ist ein Nitter, "der die Stiere tödtet" und "der zum Festspiel reitet," darum soll er vor aller Augen bei'm Stiergefechte zu Schimpf und Schaden kommen, und beim Robrsviele schmählich unterliegen. Dies Rohrspiel (juego de las cavas) ist eine Art leichten Turnieres, welches die Spanier von den Mohren annahmen, wie es denn noch heutzutage im Drient unter dem Namen des Oscheridsvieles zu Hause ist. Nachdem alle Mitspielenden ihre Pferde be= stiegen und sich mit einem nicht zu schweren Holzspeere ohne Eisenbeschlag (cana, Dicherid) versehen haben, theilen sie sich in zwei gleiche Saufen, die barauf bald Mann für Mann, bald gruppenweise gegen einander losrücken. In kurzem hat jeder seinen Gegner gefunden, und nun kommt es darauf an, denselben mit dem Robre möglichst bart zu treffen, und

doch selbst durch kluge Leitung des Pferdes so wie durch gesschmeidige Beweglichkeit des Körpers jedem Wurfe von Seisten des Feindes gehörig auszuweichen. — Daß das Spiel nicht ganz ohne Gefahr sei, leuchtet ein.

No. XLV. von Luis de Gongora. Wiederum die Klage eines verlassenen Mädchens; aber hier nicht grollend und ankla=

gend, sondern rein schmerzlich.

No. XLVI. von unbekanntem Berfasser; ein Lied der Liebes= treue.

No. XLVII. von Alonso de Alcaudete.

No. XLVIII. von Ganzora.

No. XLIX. von unbekanntem Verfasser. Ein Wechselgesang zwischen Dame (galana) und Liebhaber (galan), wie sich deren viele in dem Cancionero von Barcelona finden.

No. L. ein limusinisches Minnelied.

- LI. Die Seguidillas sind leichte Reime, welche beim Tanze zur Guitarre gesungen und häusig improvisirt werden. Gemeiniglich bestehen sie aus sieben Zeilen, von welchen die erste und dritte sieben, die übrigen nur fünf Sylben enthalten; die zweite Zeile assonirt mit der vierten, die fünste mit der siebenten. Ihr Inhalt ist bald eine Sentenz, bald ein komischer Vergleich, am häusigsten eine erotische Spielerei.
- LII. Die hier mitgetheilten "Zigennerliedchen" sind der oben unter den Quellen angeführten Sammlung George Borrow's (the Zincali etc.) entnommen. Sie sind in einem verdordenen mit einer Masse ganz fremdartiger Worte vermischten Spanisch gedichtet; doch möchte es schwer halten, mit Bestimmtheit zu ermitteln, welchem Sprachstamme jene seltsamen und fremdklingenden Ansdrücke ursprünglich angeshören. Schon Vorrow hat den Versen eine englische Uebersetzung zur Seite gestellt; allein in dieser war, wie ich mich bald mit Hülfe des von ihm beigesügten Glossars überzeugte, fast jede Spur der ursprünglichen Einsachheit und Naivität verwischt; es war ein gleichmäßiges streng gereimstes Versmaß zur Uebertragung gewählt worden, und eine Menge eigener Zusätze und Ausschmückungen mußten dazu dienen, den Nythmus zu füllen oder den Neim hervorzusbringen. Ich habe mich dagegen bemüht, in der deutschen

Uebersetzung überall der Einfachheit des Originals so nahe wie möglich zu kommen, und daher auch alle Nachlässigkeit und Ungleichheit der ursprünglichen Form beibehalten, in welcher sich bald der Reim, bald die Assonanz, bald bei Ermangelung beider nur ein gewisser allgemeiner Rythmus findet. — Borrow spricht sich folgendermaßen über die Art und Entstehung dieser Verse aus: The Gypsy poëtry consists of quartets or rather couplets, but two rhymes being discernible and those generally imperfect, the vewels alone agreeing in sound. The thought, anecdote or adventure described is seldom carried beyond one stanza, in which every thing is expressed, which the poët wishes to impart. The musician composes his couplet at the stretch of his voice, whilst his fingers are tugging at the guitar; which style of composition is by no means favourable to a long and connected series of thought. - Of course the greatest part of this species of poëtry perishes as soon as born. A stanza however is sometimes caught up by the bystanders and committed to memory, and being frequently repeated makes in time the circuit of the country.

Those, which appear in the present collection, consist partly of such, as we have ourselves taken down as soon as they originated, not unfrequently in the midst of a circle of this singular people, dancing and singing

to their wild music."

Von den in die vorliegende Sammlung aufgenommenen Zigeunerversen euthalten 1 und 2 mythische Erinnerungen; die folgenden Liedchen dis zum siedzehnten geden kleine Vilzder aus dem Leben und Leiden jenes eigenthümlichen Volkes; dann kommen erotische Verse; No. 27 und 28 sind Wunderslichkeiten, die ich nicht zu erklären weiß; No. 29 und 30 eudslich schalkhafte Einfälle.

# Bu den Romanzen.

Den Tert zu der Romanze von Don Tristan habe ich nicht aus Grimms Silva entlehnt, wo er mir nur fragmentarisch mitgetheilt zu sein scheint, sondern aus einer Glosse des Don Alonso de Salaya, eines Dichters des vierzehnten Jahrhunderts. (Romance de don Tristan nuevamente glosada por Alonso de Salaya con otras obras suyas.) Zur bequemeren Vergleichung mögen beide Lesarten hier neben einander stehn:

Salaya. Ferido esta don Tristan de una mala lançada, dierase la el rey su tio con la lança enervolada, dióse la de una torre que de cerca no osava. quel hiero tiene en el cuerpo defuera le tiemble el asta. tan mal esta don Tristan que a dios quiere dar el alma: va se lo a ver doña Yseo la su linda enamorada cubierto de un manto negro que de luto se llamava. guien vos firió don Tristan feridas tenga de rabia que no hallasse maestro que oviesse de sanalla. tanto estan boca con boca, como una missa rezada. llora el uno, llora el otro, toda la cama se baña. del agua, que dellos sale una açucena regava;

Grimm. Herido esta don Tristan de una mala lançada, dierase la el rey su tio por Zelos, que del catava.

\* \* \* <del>\*</del> \* \*

el fierro tiene en el cuerpo de fuera le tembla el asta.

\* \* \* \*

va lo a ver la reyna Jseo por la su desdicha mala

juntanse boca con boca quanto una missa rezada.\*) llora el uno, llora el otro, la cama bañan en agua. alli naze un arboledo, que açuçena se llamava,

<sup>\*)</sup> Die Bariante bes Ochoa: Juntanse boca con boca como palomillas mansas ist gewiß späteren Ursprunges.

toda muger que la beve luego se haze preñada.

\* \* \* \* \*

qualquier muger, que la come, luego se siente preñada, comiera la reyna Jseo por la su desdicha mala.

Uebrigens ist diese Romanze dadurch merkwürdig, daß sie von der sonst verbreiteten Tristansage durchaus abweicht. Hier fällt Tristan durch die Lanze seines Ohms, des eisersüchtigen Königs Mark; und der liebende Besuch Isoldens an seinem Sterbebette, und noch mehr ihr Genießen der Fruchtbarkeit schaffenden Lilie lassen vermuthen, daß die Geschichte Tristan's und Isolden's im Munde des Volkes mit der von Tristan's Eltern Riwalin und Blanchessur zusammeugeslossen sei.

Die Romanze von Lanzarote war eine der in Spanien am vielfachsten gesungenen. Dies geht schon aus der komischen Varodie derselben hervor, welche Cervantes seinem

Don Quixote einverleibte:

Niemals ward ein edler Bote So bedient von Damen füß, Als der edle Don Duirote, Als er seine Heimath ließ; Zarte Mädchen pflegten ihn, Prinzessin'n sein Kösselin

(übersett von Tieck.)

Der Raiser, der in der Romanze vom Infanten Rä= cher vorkommt, und der im Originalterte auch mehr als ein= mal "König" genannt wird, ist offenbar der in den Romanzen durchaus zur mythischen Person gewordene Kaiser Karl der Große, derselbe, der auch in der nachfolgenden seltsamen Ge= schichte vom Grafen Lombardo berufen wird, den letzten entscheidenden Spruch zu fällen. —

Der Stoff der Romanze von Albertos und Alba ist mehr als einmal von den spanischen Dichtern behandelt worsden. Als Seitenstück siehe hier die in der Handlung gänzlich, im Ausdrucke hier und da entsprechende Romanze von der weißen Kleinen nach der vortrefflichen Uebersetzung von Diez:

"Seid so weiß, Ihr meine Herrinn, Weißer, als der Sonnenstral, Dürft' ich ohne Furcht, entwaffnet Schlafen diese Nacht einmal: Denn seit sieben Jahren, sieben, Legt' ich nicht die Wassen ab, Schwärzer ist die Hant mir worden, Als ein ausgelöschter Brand«— »Schlaft sie doch nur, Herre, schlaft sie, Ungewassnet, ohne Angst; Denn der Graf ist ausgezogen In Leon's Gebirg zur Jagd: Tollheit tödt' ihm seine Hunde, Udler tödten seinen Falk, Und vom Berg bis nach dem Hause Schleif' der Rappe ihn hinab;«—

Da sie also sich befanden, Trat herein ihr Ehgemal: » Sagt, was treibt Ihr, weiße Rleine, Kind des Vaters voll Verrath? « — »Berr ich fämme meine Haare, Kämme sie mit großer Qual, Weil Ihr hier mich laßt alleine, Dannen in's Gebirge fahrt.« — »Was du da gesprochen, Kleine, War nichts Andres, als Verrath. Wem gehört das Roß da unten, Dessen Wiebern ich vernahm?« -» Herr, es hörte meinem Bater, Der's für Euch gesendet hat.« »Wem gehören jene Waffen, Die da dranßen auf dem Gang?« Derr, sie hörten meinem Bruder, Hat sie heut Euch hergesandt. « — » Wem gehöret denn die Lanze, Die ich dorten werd' gewahr?« — » Nehmt sie, Graf, nehmt doch die Lanze, Tödtet mich nur alsobald, Denn wohl hab' ich dieses Todes, Guter Graf, mich schuld gemacht. «

Ob der Graf Grifos oder Grifo, der in der Nomanze vom Albertos vorkommt, derselbe sei, welcher in der vorher= gehenden als Grifo Lombardo die Hauptrolle spielt, wage ich nicht zu entscheiden. —

Auf die große Aehnlichkeit der Beschreibung des Schlöß= leins in der Romanze von Rosenblüthe mit dem deutschen Bolksliede:

Es liegt ein Schloß in Desterreich, Das ist so wohl gebauet u. s. w. hat schon Diez hingewiesen. —

Von dem König Don Rodrigo (dem letzten gothischen König Roderich, der im Jahre 711 von den Arabern unter Tarik bei Xeres de la Frontera besiegt und wahrscheinlich er= schlagen ward) weiß die Romanze viel Wunderbares zu be= richten. Die Pracht und der Glanz seines Hosphaltes sind unglaublich, die tapfersten Nitter dienen ihm und sein Name ist in allen Landen genannt, so daß eine fremde Fürstinn, die Herzoginn von Lothringen, welche, von ihrem mächtigen Schwa= ger Lembrot bedrängt, in der Heimath keine Hülfe finden kann, zu ihm ihre Zuflucht nimmt, und von einem seiner Ritter Sacarus durch einen Zweikampf in ihre Nechte wieder einge= setzt wird. Aber sein Glück und seine Macht lassen den Kö= nig übermüthig werden, er erbricht den Thurm des Hercules, der nach einer alten Ueberlieferung ewig verschlossen bleiben foll, und findet in demselben eine Prophezeiung, die ihm und seinem Lande Unheil und Untergang verheißt. Nichtsdestowe= niger entsendet er seinen Feldherrn, den Grafen Don Julian zur Eroberung Africa's, wo dieser nach großem Verluste auf der See von Centa aus den Kampf gegen die Mohren beginnt. Indessen ist die Tochter Julians, Florinde, in der Romanze meistentheils la Cava (d. i. meretrix) genannt, am Hofe zu Toledo zurückgeblieben. Durch ein Gitterfenster des Pallastes erblickt sie der König eines Tages, wie sie im Garten ihren Gespielinnen ihre Reize entschleiert, und entbrennt von Ver= langen. Ob er dasselbe durch Gewalt ober durch Neberredung befriedigt, bleibt dabingestellt: Lo que mandaba, se hizo. einer anderen Romanze heißt es:

Unheilvolle Winde wehten, Und der Mond stand voll im Licht, Als der König Don Rodrigo Bei der schönen Cava schlief.

Schlief in einem reichen Zelte, Das mit Golde war gestickt, Dreimal hundert Silberseile Trugen seinen Baldachin. Drinnen standen hundert Jungfraun Angethan mit reicher Zier, Kunfzig mit den weißen Sänden Rührten lieblich Saitensviel, Funfzig anch mit leiser Stimme Sangen süße Melodie. Da zur Stunde sprach ein Fräulein, Welches sich Fortung hieß: »Wenn du schläfst, König Rodrigo, Unf, empor! ermuntre dich! Schauen wirst du bein Verhängniß, Und dein fünftig Mißgeschick, Deine Völker all' erschlagen, -Und dein Heer im Kampf besiegt, Deine Städt' und festen Plätze Hingestürzt zu einer Frist, Und die Burgen und Caftelle Unter fremdes Herrn Panier. Fragst du mich, wer das gethan hat, Wohl verkünden will ich's dir: Jener Graf Don Julian That's zu Liebe seinem Kind, Das du ihm für alle Zeiten Saft entfremdet und beichimpft; Einen Eid hat er geschworen, Kosten soll's das Leben dich. « —

Fortuna's Worte erfüllen sich nur zu bald. Um die sei= ner Tochter angethane Schmach zu rächen, wird Graf Julian zum Verräther, und führt die Mohren nach Spanien hinüber. König Nodrigo rückt ihnen mit großer Heeresmacht entgegen; an den Ufern des Gnadalete unweit Aeres de la Frontera kommt es zur Schlacht, (die Nomanze spricht von acht Schlach= ten, weil der Kampf von einem Sonntage dis über den näch= sten hinaus dauerte) lange schwankt die Wage, aber endlich, da Verrath im Heere der Gothen den Mohren zu Hülfe kommt, erfechten diese den entscheidensten Sieg. Die Sage läßt den König aus der Schlacht entkommen; er flieht in's Gebürg, wo er nach langem Umberschweisen von einem alten Klausner aufgenommen wird. Diesem beichtet er, und führt darauf in seiner Nähe ein strenges Büßerleben, dessen freiswillige Schmerzen und Entsagungen von wunderbaren Gessichten unterbrochen werden, und von dem uns die Romanze mancherlei, mehr noch die alte valencianische Chronik vom König Nodrigo erzählt. — Jahrhunderte später will man Nosderichs Grabstein zu Viseo gefunden haben. —

Auch die Geschichte von den sieben Infanten von Lara ist vielkach, und nicht immer in übereinstimmender Weise in der Romanze behandelt worden. Zum besseren Verständ= niß der drei auf diesen Stoff bezüglichen von uns mitgetheil= ten Gedichte geben wir hier eine furze Uebersicht vom Zu= sammenhange der Begebenheiten. Gonzalo Bustos von Salas de Lara, ein castilischer Edelmann, hatte von seiner Gemablinn Donna Sancha sieben Söhne, gewöhnlich die Jufanten von Lara genannt. Auf der Hochzeit des Don Rodrigo Lara (sonst auch Ruy Velasquez geheißen), des Bruders der Donna Sancha mit der Donna Lambra de Burneva wird diese, nach= dem sie felbst durch böhnische Worte dazu Beranlassung gege= ben, von den Infanten schwer beleidigt. Heftig grollend ruft sie durch eine ersonnene Erzählung von ihr angethaner Schniach den ihr anvermählten Rodrigo-zur Rache gegen das ganze Haus seines Schwagers auf, er schenkt ihr Glauben, und weiß es zu veranstalten, daß Gonzalo Bustos in die Gefangenschaft des mohrischen Königs zu Cordova geräth. Aber dadurch ist sein Zorn nicht gesättigt; auch die sieben Jufanten sollen als Opfer fallen. Durch Hinterlist weiß Don Nodrigo seine Nef= fen in das Thal von Arabiana (nach anderen Romanzen auf das Feld von Almenar) zu locken, wo sie mit ihrem Erzieher Runo Salido, der aus bofen Zeichen zu spät die bevorstehende Gefahr weissagt, von den Mohren erschlagen werden.

Indessen hat Genzalo Bustos zu Cordova die Liebe der Schwester des ihn in Haft haltenden Mohrenkönigs gewonnen, und mit ihr einen Sohn, Mudarra, erzeugt, welcher, als der Nitter vald darauf seine Freiheit wieder erlangt, dis zu seinem funfzehnten Jahre dei seiner Mutter am Hofe seines Oheims bleibt, und in aller ritterlichen Kunst auferzogen wird. Da er aber erfährt, wer sein Bater sei, macht er sich auf, ihn zu

suchen, und wird freudig von ihm zu Salas aufgenommen. Aber auch dort hat er keine Ruhe, der Gedanke an den schmäh=lichen Untergang seiner Stiefbrüder stachelt ihn fort und fort, und so durchstreift er Spanien, dis er endlich auf Don Ro=drigo trifft, und ihm die blutige Schuld blutig zurückzahlt.

Die erdichtete Beschuldigung, welche Donna Lambra bei ihrem Gemahle gegen die Infanten vorbringt, gehört zu den fast sprichwörtlich gewordenen Stellen, und kehrt mit geringen Absweichungen in mehreren anderen Nomanzen wieder, so namentslich in jener, in welcher Ximena sich über den Nebermuth des Cid beim Könige beklagt. Die betreffenden Verse lauten:

»In Betrübniß leb' ich, König,
Meine Mutter lebt in Gram,
Jeden Tag, der anbricht, schau' ich
Ihn, der mir den Bater nahm,
Rittersmann auf einem Rosse
Mit dem Sperber auf der Hand,
Oder mit dem Edelfalken,
Bie er ihn gebraucht zur Jagd,
Den, um mich noch mehr zu fränken,
Küttern muß mein Taubenschlag.
Mit dem Blute meiner Tanben
Fleckt er blutig mein Gewand.
Auch durch seine Boten ließ er
Mich bedränen dergestalt,
Kürzen woll' er mir die Kleider
Mir zur Schand' und großen Schmach,
Und den Pagen mir erschlagen
Unter meinem Mantel gar.«—

Die Romanze von König Pedro dem Graufamen beruht durchaus auf historischem Grunde. Bald nachdem er sich im Jahre 1353 mit der sechszehnjährigen Blanka von Bourbon vermählt hatte, wandte er sich anderen Weibern zu, besonders der Maria de Padilla, auf deren Veranlassung er die Königinn zu Medina Sidonia erst festsehen, später heimelich aus dem Wege rämmen ließ. — Anch die Ermordung seines Bruders, des Großmeisters Don Fadrique, und seine Kämpfe mit Heinrich von Trastamara sind mehrkach besungen. Hier sinde noch die Romanze von Pedro's Tode eine Stelle,

die, obwohl ohne poetischen Werth und erst aus späterer Zeit, doch nicht ohne historisches Interesse ist:

Ihre krafterfüllten Leiber Mit den Armen fest umschlingend Steh'n der Wütherich Don Pedro, Und sein Bruder Don Enrique. Nicht Umarmungen der Liebe Sind es, die sie so verbinden, Denn der Eine läßt den Dolch, Das Stilet der Andre blitzen. Eng umschnürt der Kürst den Bruder, Und den König Don Enrique, Dieser heiß in Zornesgluten, Jener bochentflammt vom Grimme. Einen einz'gen Zeugen nur Hat dies fürchterliche Ringen, Don Enrique's Waffenpagen, Der in's Zelt von außen siehet. Endlich stürzen beide Kämpfer, Die schon Mattigkeit durchdringet, Beide stürzen auf den Boden, Doch zu unterst fällt Enrique. Als der Page seinen Herrn Also in Gefahr erblicket, Packt von hinten er den König, Daß er ihn am Stoße hindre, Spricht: Nicht lass' ich dich, v König, Laß bich aus den Händen nimmer, Sondern thu' was ich als Diener Meines Herrn zu thun verpflichtet. Und er wirft den König rücklings; Auf vom Boden springt Enrique, Und mit seinem Dolch des Bruders Nänkevolle Brust durchsticht er. Draus mit Strömen schwarzen Blutes Scheidend seine Seele quillet, Die granfamste, welche jemals Wohnt' im Busen eines Christen.

Die Romanze von Don Alonso dem Getreuen (Don Alonso Perez de Gusman, el Bueno) behandelt eben= falls eine geschichtliche Begebenheit, die sich unter der Regie= rung Sancho's des Vierten von Castilien zutrug. Eine andere Bearbeitung desselben Gegenstandes findet sich bei Segulveda.

Die Nomanze vom König Don Juan (König Johann dem Ersten von Castilien) ist mit mancherlei Abweichungen und Verkürzungen auch in den Guerras civiles zu lesen. Unsfang und Schluß sehlen dort.

» Abenamar, Abenamar Mohr aus diesem Mohrenland, Jenen Tag, da du geboren, Nahm man große Zeichen wahr. Denn es stand das Meer in Ruhe Und der Mond in vollem Glanz; Wer an solchem Tag geboren, Lügen darf er nimmerdar.« Drauf erwiederte der Mohre, Wohl vernehmet was er sprack: Nimmer will, o Herr, ich lügen, Ging es felbst mein Leben an, Denn ein Christenweib gebar mich, Ob mein Bater Mohr auch war; Und als ich noch war ein Büblein, Hat die Mutter stets gesagt, Daß ich nimmer lügen dürfte, Denn es wäre Missethat, Darum frage nur, v König, Und die Wahrheit sag' ich an.

»Daß du dich gefällig zeigest, Abenamar, habe Dank. Nede, was für Schlösser sind das, Die dort ragen hoch in Glanz?«

»Das Alhambra ist's, o König, Und die Hauptmoschee ist das, Und daran die Alijaren Unsgeführt mit reicher Pracht. Ihr Erbauer, Herr, verdiente Hundert Goldstück jeden Tag, Doch den Tag, da er nicht baute, Gleiches zahlen mußt' er da. Jenes dort ist Generalise, Ist ein Garten wundersam, Und dabei die »Nothen Thürme«, Ein Castell von fester Art.«

Drauf begann Don Juan, der König, Wohl vernehmet, was er sprach: »Wenn du wolltest, o Granada, Nähm' ich dich zum Ehgemal, Cordova zusammt Sevilla Brächt' ich dir als Mitgift dar.«

»» Bin vermählt, o Herr, vermählet, Trage noch nicht Wittwentracht, Und der Mohr, der mich besitzet, Ift gar sehr mir zugethan. ««—

Den Schluß der Nomanze von Moriana und Galvan habe ich etwas willkürlich übersetzt. — Ich sehe nicht recht ein, wie consesar: "Verrath begehen" heißen soll; dennoch aber muß es hier einen ähnlichen Sinn haben, denn wenn wir es in der Bedeutung von: "beichten, bekennen" nehmen, so steht es geradezu mit allem vorher Erzählten in Widerspruch. — Der Schluß der Rede des Mohren Galvan erinnert an das Fragment einer anderen alten Romanze:

Alltagskleid ist mir der Harnisch, Meine Ruh ist Wanderschaft, Harter Felsen ist mein Bette, Stetes Wachen ist mein Schlaf, Und das Haus, darin ich wohne, Ist die Heerstraß' überall. So von Berg zu Berge schweif' ich Nieder zu des Meers Gestad, Um auch dort mein Glück zu prüsen, Ob ich's nicht durchwaten kann; Doch für euch, o schöne Dame, Erag' ich willig all die Last.

Die Romanze von der Nache des Grafen — obwohl, nach Anordnung und Ausdruck zu urtheilen, aus etwas späterer Zeit, als die Mehrzahl der von uns mitgetheilten Gedichte — ist mit Recht ein Meisterstück in Anlage und Durchführung zu

nennen. Sie stellt uns in den lebendigsten Zügen ein Bild spanischer Volkseigenthümlichkeit hin; wir sehen die auf's heftigste aufgeregte Leidenschaft, die Qual der gerechten Eisersucht, den ganzen Zorn der gekränkten Ehre, und doch wird nicht in blinder Haft gehandelt, sondern ein ruhiges Vewußtsein schwebt über der entsetzlichen That, ein Vewußtsein, das mit derselben Ueberzeugung furchtbarer Unabänderlichkeit, mit welcher es seiner Rache genugthat, nun auch sich selbst der Strafe des Gesestes darbietet. — Die kunstreiche, fast dramatische Entwickes

lung der Begebenheit wird jeden Leser erfreuen.

Die Romanzen von Espinelo, von der Königstoch= ter, vom Grafen Arnaldos sind reizende Mährchen, wie sie die Einbildungsfraft des gesunden von halber Bildung noch unberührten Volkes so glücklich hervorbringt. Merkwürdig ist dabei, daß fast in allen Zungen und Sprachen sich dieselben Grundstoffe — nur nach der Nationaleigenthümlichkeit ver= schiedenartig ausgeprägt — wieder finden. Go erinnert auch hier die Geschichte vom Espinelo an manches aus der tausend und einen Nacht (des Perseus nicht zu gedenken); die Königs= tochter gleicht dem deutschen Maricenkinde (Siehe Grimm's Volks = und Hausmährchen) und der Schiffer im Grafen Ar= naldos ähnelt dem schwedischen Nöcken, bei deffen Gesang ebenfalls im Schatten der Kelsen Wind und Meer entschlafen. und Bögel und Fische bezanbert lauschen. Und wem sollten bei der Jungfrau am Meeresstrand, die ihr sehnsüchti= ges Lied anstimmend langsam das Meer hinauf und hinunter= wandelt, und mit goldenem Kamme ihr langes Haar kämmt, nicht jene Worte aus dem Liede von der Lurelei einfallen:

Die schönste Jungfran sitzet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeide blitzet, Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme, Und singt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame Gewaltige Melodei.

Die Romanze vom König Sebastian ist aus späterer Zeit, und allein des historischen Interesses wegen hier mit aufzenommen. Die Schlacht, in welcher die erzählte Begebenheit

vorfällt, ist natürlich jene unglückliche Schlacht von Alcazar, wo der jugendliche König seine Herrschaft, und vielleicht sein Leben verlor. — Eine Romanze ganz ähnlichen Inhalts giebt es vom König Johann von Castilien, welchem der alte asturische Ritter von Hita und Butrago ebenfalls durch Abtretung seines Schlachtrosses das Leben rettet.

Die Romanze von der Einnahme von Alhama ist unstreitig eine der ältesten Mohrenromanzen, und entweder geradezu aus dem Arabischen übersetzt, oder doch gleichzeitig im Spanischen nachgebildet. Alhama, eine der festesten mohrischen Städte in Granada, ward im Jahre 1490 von den durch den Paß von Zasaraya hereinbrechenden Christen nach dem hartnäckigsten Widerstande mit Sturm erobert, und ein fürchterliches Blutbad in seinen Mauern angerichtet. Nachdem Ferdinand der Ratholische auch Granada eingenommen hatte, ward das Singen der hier von uns mitgetheilten Romanze verboten, weil man von dem gewaltigen Eindruck, den sie bei den bessiegten Mohren hervorrief, Aufregung und Unruhen befürchstete. — In den Guerras eiviles steht sie mit wenigen Abweischungen, aber in zwei Hälften gesondert.

Auch die alte Nomanze vom blutigen Strome ist in zwei wenig von einander verschiedenen Fassungen vorhanden. Die von uns oben nicht mitgetheilte enthält noch einige ge=

nauere Ortsbestimmungen. Sie beginnt:

Mioverde, Rioverde, Gehst gefärbt von rothem Blut, Zwischen dir und Sierra Bermeja Viele Mitter man erschlug, Kürsten starben dort und Grafen Herrn von ad'licher Geburt. Dorten starb auch Urdiales Nittersmann von hohem Muth: Sayavedra, rückwärts weichend Klimmt durch eine Kelsenschlucht, Sinter ibm ein Reneaate. Der mit lautem Schalle ruft: Gieb dich, gieb dich, Sayavedra, Dich erkenn' ich nur zu gut, Auf dem Marktplat von Sevilla Sah ich dich beim Lanzenwurf u. s. w. Die beiden oben mitgetheilten Romanzen von Gazul und Zaida gehören, wie die beiden vorhergehenden, zu den ältesten und besten Mohrenromanzen und unterscheiden sich auf das bestimmteste von jener Fluth sogenannter morisker Poesieen, welche im seckszehnten und siedenzehnten Jahrhundert den spanischen Parnaß überschwemmte. Die letzteren sind in der That meistens ohne Werth in Stoff und Aussührung; pomphaste Beschreibungen der Kleider und Farben von Nittern und Damen, kleinliche Spielerei mit Sinnbildern und Schildsprüchen, und poesielose Betrachtung, die sich bald in allerlei witzig hervorgesuchten Gegensähen gefällt, bald mit selbstgefälliger Aussührlichkeit die Leidenschaften zergliedert, lassen in denselben den gewöhnlich sehr geringsügigen Gegenstand zu unerträglicher Breite auschwellen. Ein Dichter jener Zeit ruft nicht mit Unrecht aus:

Soviel Zayda und Gazul
Dragutas und Alenara's,
Adalifa's und Daraxa's,
Soviel Federn, Sprüch' und Farben,
Soviel Chiffern und Medaillen,
Soviel Volks aus Mohrenlande,
Und die Faselei'n und Motto's
Auf den Schilden, auf den Fahnen —
Ich bin's satt, in's Teusels Namen!

Und im Verlaufe dieses Zorngedichts heißt es:
Svaniens tolle Romancisten

Sind geworden Renegaten,
Dem Mahoma opfern sie
Alle Früchte ihres Ackers,
Und vergessen schmählich drüber
Ihres Volkes Sieg' und Thaten.

Auch die Liebesgeschichten Gazuls mit der schönen Zaida Zegri und der Abencerraginn Celinda sind von den späteren Romanzendichtern vielsach behandelt worden. Als Zugabe zu den oben abgedruckten Romanzen mögen hier noch ein Paar solcher späteren Aussührungen stehen, welche, obwohl auch in ihnen, und besonders in der zweiten die vorhin gerügten Feheler bemerkbar werden, doch noch bei weitem zu dem Besseren gehören, was die moriske Poesie geleistet hat.

Durch den Marktplatz von Sanlucar Komint daher Gazul, der Taufre, Prächtig kommt er her in Kleidern Weiß und grün und purpurfarben. Reiten will der Mohr nach Gelves Bu bem luft'gen Spiel ber Lanzen, Denn ein Fest giebt der Alkande, Weil die Kön'ge sich vertragen. Eine schöne Mohrinn liebt er, Einen Sprößling jenes Stammes, Den die Zegri's und Gomele's Einst getödtet in Granada. Auf und ab, sie noch zu sprechen Reitet er wohl tausendmale Und durchdringt die lieben Mauern Mit den Augen zärtlich bangend. Und nach einer jahrelangen Stunde ungeduld'gen Harrens Kürzt sie endlich sein Erwarten, Tritt hervor sie zum Altane. Da er sieht die Sonn' emporgehn, Zügelt er den Hengst mit Anmuth, Läßt ihn knie'n und läßt den Boden Küssen ihn in seinem Namen. Mit verstörter Stimme spricht er: » Nimmer mag auf meinen Fahrten Run ein Unglück mir begeg'nen, Da ich froh geseh'n dich habe. Dorthin rufen ohne Seele Mich Verpflichtung und Verwandte, Meine Schnsucht bleibt bei dir, Wache über dich zu halten. Gieb mir denn ein Angedenken, Nicht, daß stets es dein mich mahne, Sondern nur, daß es mich ziere Leite, stärke und bewahre.«

> Eifersüchtig war Celinda, Da ihr falsche Zungen sagten,

Daß zu Xeres für Zaiba Er aufs neu' in Lieb' entbrannt sei. Und zum Mohren sprach sie zornig: »Wenn sich's fügt beim Spiel der Lanzen, Wie's mein treues Herz begehret, Und wie's schwer verdient dein falsches: Nimmer kehrest nach Sanlucar Dann so stolz du, wie du pflagest, Zu den Angen, die dich lieben, Und zu denen, die du hassest; Geb' es Allah, daß beim Spiele Deine Gegner mit den Lanzen Listig dich im Mücken fassen, Daß du, wie du lügst, auch fallest. Mögen unter ihren Kleidern Sie verborg'ne Panzer tragen, Daß du, schnaubst du dich zu rächen, Dennoch sinkest ohne Nache. Ja, und jene, die du tänschtest, Sollen, statt dich zu beklagen, Ihre Flüche nur dir senden, Und sich freu'n an beinem Falle.«

Daß sie scherze, wähnt der Mohr, Denn die Unschuld benkt nichts Arges, Und sich hebend in den Bügeln Will nach ihrer Sand er langen. Und er spricht: Es sügt Sennora Wer auch solches hinterbrachte, Mögen auf sein Haupt zur Sühne Diese Flüche sich entladen. Meine Seele haßt Zaiden Und berenet jene Flammen, Die ihr Groll und eure Liebe Schon aus Glut in Eis verwandelt. Kluch sei jenen dreien Jahren, Da ich ihr gedient, der Kalschen, Die mich Preis gab einem Mohren, Weil er reich an armer Habe.«

Als Celinda dieses hörte,
War ihr die Geduld vergangen;
Jornig schlug sie zu das Fenster,
Drin Gazul den Himmel sahe.
Mit den goldgezäumten Nossen
Nahte plöhlich da der Page,
Führte sie daher geschmückt
Bunt mit Federn, Deck' und Duasten.
Doch die Lanze zum Turniere
Faßt der Mohr mit zorn'gem Arme,
Und zu tgusend Splittern schmettert
An der Wand er sie gewaltig.
Dann besiehlt er, daß die Nosse
Wechseln ihres Schmuckes Farbe,
Daß sie falb statt grün sich tragen,
Und nach Gelves zieht er hastig.

Alls Celind' in ihrem Unmuth Zugeschlagen kaum das Fenster, Weil sie meinte, daß Gazul ihr Grund zur Eifersucht gegeben, Ward verwirrt sie und voll Neue, Daß sie sich so zornig stellte. Ihn zu sehn, ihn zu beschwicht'gen War nun einzig ihr Begehren, Ist doch bei der bösen Liebe Stets das sicherste der Wechsel. Alle müssen ihn erfahren, Die in wahrer Liebe leben.

Als sie nun erfuhr, der Mohr Sabe seinen Speer zerschmettert, Den er bei den Lanzenspielen Führen wollte dort in Gelves, Und für falbe Federn hab' er Seinen grünen Schmuck gewechselt

Zog sie an ein Seidenkleid Roth mit Silber hell verbrämet, Nahm dazu den prächtigen Mantel Von geblümtem Goldgewebe, Dessen Bort' und Kranzen köstlich Funkelten von edlen Perlen, Dann den Turban mit Savybiren Und Smaraaden reich bedecket (Zeichen, daß die Eifersucht Todt sei und die Hoffmung lebe) Und dazu ein breites Stirnband Weiß und grün mit weißen Kedern: Wählte eine gelbe Lanze, Deren Spite scharf und stählern, Und an einem grünen Bande Ließ den runden Schild sie schweben. Drauf der Wahlspruch war geschrieben: »Wer dich liebet, halt' ihn feste.«

Als sie Kundschaft drauf erhalten, Wo Gazul, ihr Liebster, wäre Und daß sich das Fest von Gelves Noch um einen Tag verspäte, Ließ sie ihn zu einem Lusthaus Unf den Abend hindestellen. Da Gazul den Spruch vernahm, Daß Celinda sein begehre, Fragt' er dreimal erst den Pagen, Dreimal fragt' er, ob er scherze, Aber dann, versichert, eilt' er Ohne nur ein Wort zu reden Zu den Augen seiner Dame, Ihren holden Glanz zu sehen.

In den Gärten traf er sie, Majoran vom Strauche brechend, Und anstatt der blauen Beilchen Rothe Blüten sich erwählend.

Von Muskat auch und Jasminen Hatte Sträußer sie gelesen, Ihr am Busen lag der weiße, Und der roth' an ihrem Herzen. Als der Mohr sie also schaute, Wagt er kann den Blick zu heben, Denn wer aus dem Dunkel tritt, Wird vom Sonnenstral geblendet. Seine Sand ergriff Celinde Sold erröthend und beschämet, Und nach langen, langen Klagen Sprach zuletzt Gazul, der Edle: »Ist es möglich, schöne Dame, Daß ihr folden Lohn mir gebet. Der ich euch bei Allah schwöre, Daß ich ohne euch vergehe; Wenn ich noch an Xeres benke, Mag ein Lanzenstoß mich treffen, So wie ben Gemal Zaidens Ich durchstieß mit meinem Speere; In den Armen, die am ärgsten Mir verhaßt, will ich euch sehen, Ja noch mehr — an meinen Feind Sollt ihr jede Gunst verschwenden, Wenn der Mohr, der mich verläumdet, Nur ein wahres Wort geredet.« Volle Gnüge war der Mohrinn Durch des Nitters Spruch geschehen, Und die Liebe zwischen beiden Stand nun mehr als je befestiat.

Und mit köstlichen Gewanden Ward von seiner Dame Händen Nun geschmückt der tapfre Mohr, Daß er würdig sei des Festes. Und nachdem sie sich umarmt Und manch süßes Wort geredet, Schwang er sich auf seinen Schimmel Der mit reichen Silberdecken, Nothen Febern, rothen Zäumen War geziert, und gold'nen Schellen.

Also zu dem Spiel der Lanzen Ritt er frohen Muths nach Gelves.

Die Romanze von der betrogenen Infantinn existirt in etwas veränderter Form und mit ganz abweichendem Schlusse noch einmal unter dem Titel: Nomanze von der Infantinn und dem französischen Königssohne. Diese zweite Be-

arbeitung sautet:

Zeit nun ist es, edler Nitter, Zeit nun ist's, von hier zu sliehn, Nicht vermag ich mehr zu gehen, Noch zu thun des Kaisers Dienst, Denn zu eng wird mir der Gürtel Und zu kurz das Nöckchen mir; Ja, vor meinen Kammerzofen, Die mich anziehn, schäm' ich mich, Denn sie schau'n sich an einander, Ohne Lachen thun sie's nicht: Schäme mich auch vor den Rittern, Die zu meinem Dienste sind.

— »Weinet nur darum, o Herrinn, Wie's die Mutter that bei mir, Tagelöhner ist mein Vater, Der sein Brod um Lohn verdient.« — Als dies hörte die Infantinn Sich verwünscht hat sie zur Frist: »Sei verflucht, verslucht die Jungfrau, Welche sich verführen ließ.«

— »Nicht verflucht euch also, Herrinn, Nicht verflucht euch also schlimm, Bin der Sohn des Frankenkönigs, Und der Donna Beatriz, Hab' in Frankreich hundert Schlößlein Herrinn, euch zu pflegen drin, Hab' auch hundert Fräulein dorten Herrinn, nur zu eurem Dienst.«— Die dem vierzehnten Jahrhundert angehörige Romanze vom Grafen Claros, die wir eben mitgetheilt haben, hat später eine umfangreiche Ausführung erhalten in dem gleich= namigen Gedichte, welches beginnt: Media noche era por hilo, demselben, auf welches Cervantes im zweiten Theile des Don Duirote beim Beginn des neunten Capitels anspielt.





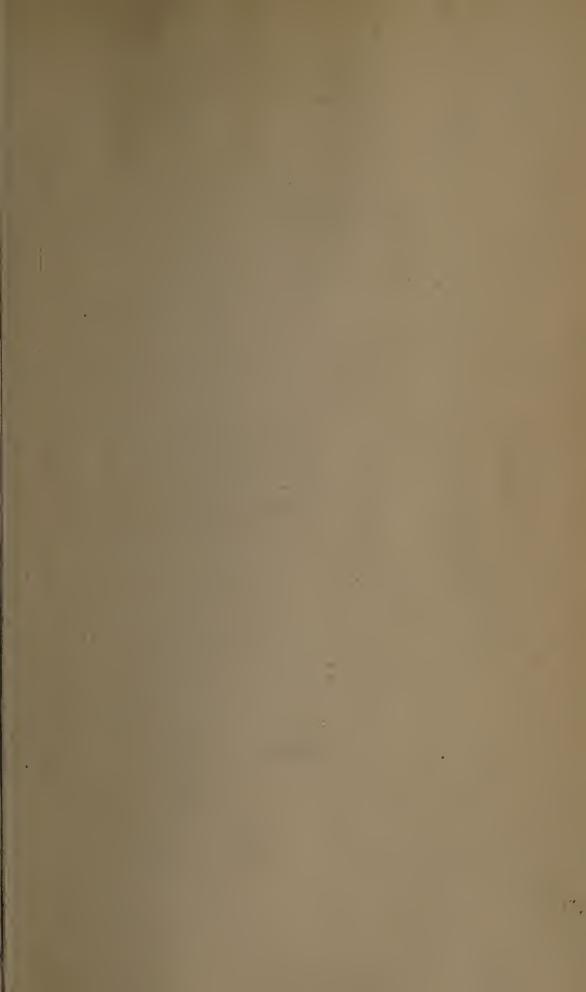





